# MASTER NEGATIVE NUMBER

00-271.33

# MICROFILMED 2003 THE CLASSICS LIBRARY UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN URBANA, IL 61801

AS PART OF THE
DITTENBERGER-VAHLEN
CIC 6 PRESERVATION GRANT
PROJECT
Funded by the
National Endowment for the
Humanities

Reproduction may not be made without permission from The Classics Library, University of Illinois at Urbana-Champaign.

#### **COPYRIGHT STATEMENT**

The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of the photocopies or other reproductions of copyrighted material including foreign works under certain conditions. In addition, the United States extends protection to foreign works by means of various international conventions, bilateral agreements, and proclamations.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for purposes in excess of "fair use," that use may be liable for copyright infringement.

The institution reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgment, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

### AUTHOR: Loch, Eduard

TITLE: Wissenschaftliche Abhandlung.

PLACE: Memel

**DATE:** 1871

#### **BIBLIOGRAPHIC RECORD TARGET**

#### The Classics Library University of Illinois at Urbana-Champaign

CIC 6 / NEH Dittenberger-Vahlen Microfilming Project

Storage Number : 00 - 271.33

Wissenschaftliche Abhandlung.

Author(s): Loch, Eduard, b. 1840.
Publication: Memel: A. Stobbe, 1871

Description: p. [3]-26; 26 cm.

Language: German

SUBJECT (S)

Named Person: Plautus, Titus Maccius -- Language -- Grammar.
Note(s): At head of title: XI. Jahresbericht über das städtische

Gymnasium zu Memel ...; Includes Schulnachrichten at end (p.

[27]-36)./ Includes bibliographical references.

Other Titles: Zum Gebrauch des Imperativus bei Plautus

OCLC: 32224705

#### **Technical Microfilm Data**

Microfilmed by Preservation Resources Bethlehem, PA

On behalf of
The Classics Library
University of Illinois at Urbana-Champaign
Urbana, IL

Film Size:

Reduction Ratio:
Image Placement:
Date filming began:
Camera operator:

35mm microfilm

IH:1
IA IIA IB IIB

12-20-03

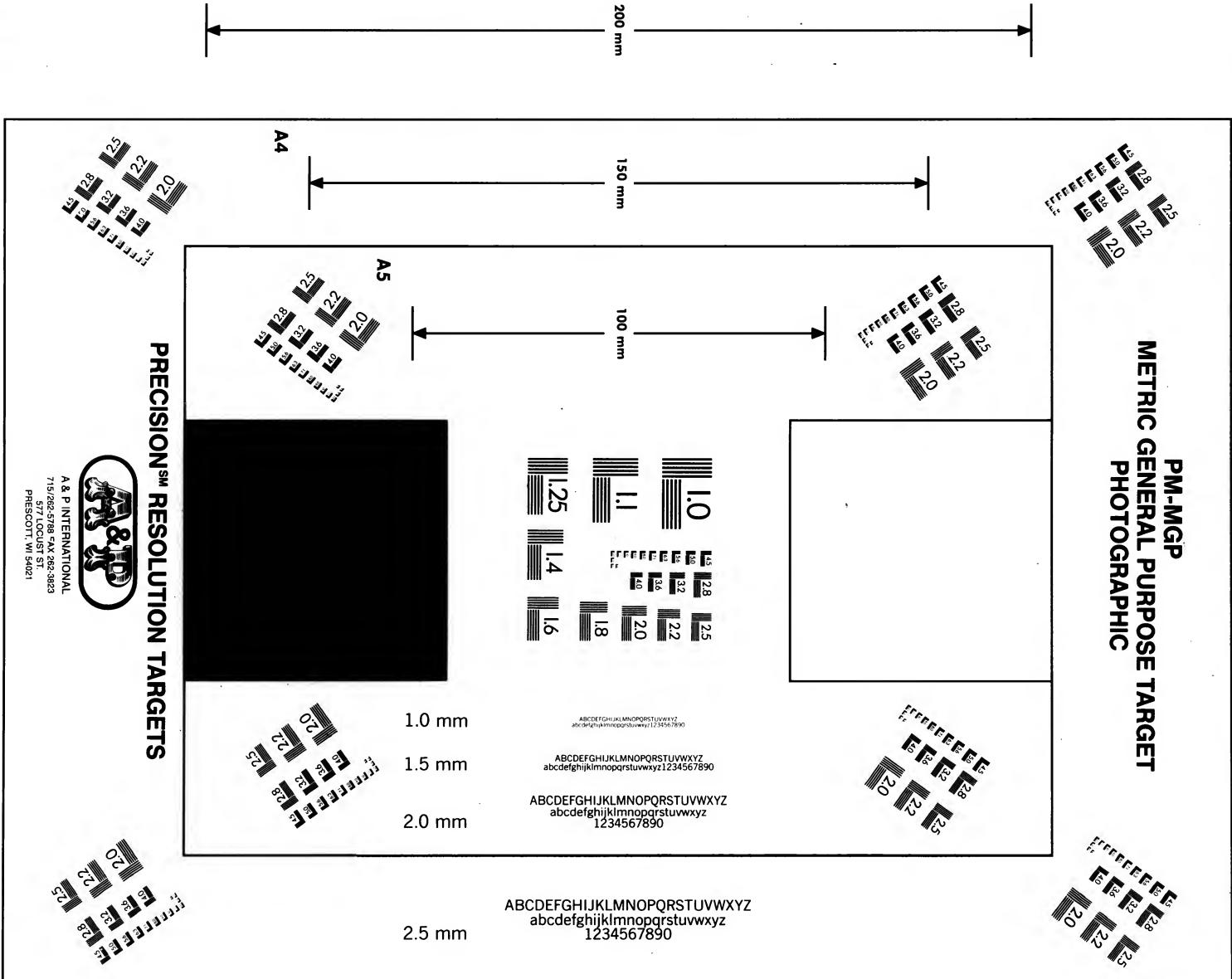



4.5

mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

3.5

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

3.0 mm

A3

#### Jahresbericht

über das

## Mische Gymnasium zu Memel

durch welchen

zu der am 29. September 1871 stattfindenden

#### öffentlichen Prüfung und zur Entlassung der Abiturienten

im

Namen des Lehrer-Collegiums

ergebenst einladet

Prof. Dr. Düringer,

#### Inhalt:

- 1) Wissenschaftliche Abhandlung vom Gymnasial-Lehrer Dr. Loch
- 2) Seletimachrichten,

Memel.

Gedruckt bei August Stobbe.

1871.

 $\Phi_{i}$  . The second of  $\Phi_{i}$  is the second of  $\Phi_{i}$  is the second of  $\Phi_{i}$ 

ment who gothern ended

**-** ∼ ₩.

•

OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

56 8 MA

Doch

Zum

Gebrauch des Imperativus bei Plautus.



#### l. Imperativus Futuri. \*

Amph. 439 sq. 'Uhi ego Sosiá nolim esse, tu és to sane Sósia: Núnc quando ego sum, vápulabis, ni hínc abis, ignóbilis. will Fleckeisen jetzt, Kritische Miscellen p. 22 A. 6, mit Autrechterhaltung der handschriftlichen Ueberlieferung statt des ungerechtfertigten Conjunctiv's nolim das Futurum herstellen und zwar nicht in der gewöhnlichen Form nolam, sondern nolem. \*\* Die Nothwendigkeit, bier das Futurum einzuführen, bestreitet zwar C. F. W. Müller, Plautinische Prosodie p. 3 A. 1, indem er in seinen Nachträgen zur Plaut. Pros. (1871) p. 2 u. 141 A. statt der von Fleckeisen früher vorgenommenen Umstellung: Ubi ego Sosia esse nolim.... zu lesen vorzieht: Ubi ego nolim Sosia esse....; doch ergiebt sich dieselbe, abgesehen von der sonstigen Constituierung des Verses, einerseits aus dem Gegensatze, in welchem die Zeitpartikel nunc dem Futurum gegenübertritt, andrerseits aus dem genaueren lateinischen Sprachgebrauche, (Imperativ. Fut. im Hauptsatze erfordert das Futurum im Nebensatze. Zumpt §. 509, Meiring §. 617), von dem sich bei Plautus und Terenz wenigstens, wie die folgende Stellensammlung zeigt, keine derartige Ausnahme mit dem Conjunctiv findet. Deshalb muss auch der Vorschlag von Brix (Epistola ad Spengelium?) zu Aul. I 2, 16 Tum aquam aufugisse dícito, si quis petat, statt des handschriftlichen petet zurückgewiesen werden. In dem einzigen Beispiele mit einem Conjunctiv im Nebensatze Men. prol. 51 sq. Si quis quid vostrum Epidamnum curari sibi Velit, audacter imperato et dicito, gehört die Handlung des abhängigen Satzes der Gegenwart an, und der Conjunct. drückt ohne irgend eine Beziehung auf die Zukunft einfach die Möglichkeit jener Handlung aus. - Steht also im Hauptsatze der Imperat. Fut. so gilt dieselbe Regel wie beim gewöhnlichen Tempus Futurum, d. h. der Nebensatz erhält ebenfalls das Futurum I oder II. — Amph. 501 quod erit natum tollito. 1097 absolvito hinc me extemplo, quando satis deluseris. Asin. 165 Solus ductato, si -- dabis. 228 Remeato audacter, mercedem si eris nactus. 238 ut voles nos esse, sungraphum facito adferas. 239 Ut voles, ut tibi lubebit, nobis

<sup>\*</sup> Cf. Krarup, de usu Imperativi apud Latinos, Hafniae 1825 abgedruckt in Seebode's Miscellanea critica Vol. II, p. 728—37. — Grysar in der Zeitschrift für die österr. Gymnas. Vol. III (1852) fasc 2 und Vol. V. — J. N. Schmidt in Mützell's Zeitschrift für das Gymuasialwesen 1855 p. 422 sqq. — Dietrich, Quaestiones grammaticae, Progr. Freiberg 1861. — Holtze, Syntaxis priscor. scriptor. latin. 1861, II p. 134—6. — Vergleiche ausserdem Reisigs Vorlesungen §. 333. — Grysar's und Schmidt's Abhandlungen sind mir nicht zugänglich gewesen; über ihren Standpunkt in der vorliegenden Frage habe ich mich nur aus Dietrich's und Holtze's Anführungen instruieren können.

<sup>\*\*</sup> Ueber diese zuerst von Quint. I 7, 23 erwähnte Futurendung vergl. ausser den bei Fleckeisen angeführten Orten jetzt auch Bergk Auslautendes D (1870) p. 41 A. u. p. 97.

legem inponito. 372 Mox quom imitabor Sauream, caveto ne suscenseas. 375 patitor tu item, quom ego te referiam. 800 sq. si dixerit, Haec multa ei esto. Aul. I 2, 16. 19 Tum aquam aufugisse dicito, si quis petet. Fures venisse atque abstulisse dicito. Il 5, 14 sq. si qui uti voles, Domo abs te adferto. Bacch. 36 Ubi me fugiet memoria, ibi tu facito ut subvenias. 83 sq Ubi voles tu tibi esse lepide — mihi dicito: Dato qui bene sit. (Ritschl Opusc. II 305). 443 Noster esto, dum te poteris defensare. 555 sq. si non fecero — me esse dicito ignavissumum. 712 Si id capso, geritote. 729 quod iu bebo, scribito istic. Capt. 114 sinito ambulare, si foris, si intus volent. 896 nisi ego manticinatus probe ero, fusti pectito. Cist. I 1, 110 sq. si — veniet, nolito acriter Eum inclamare. 113 siquid tibi opus erit promptu, promito. Curc. 364 Laudato, quando — ecfecero. Epid. II 2, 78 sq. si placebit. utitor Consilium: si non placebit, reperitote rectius. IV 2, 25 Ubi voles pater esse, ibi esto: ubi noles, ne fueris. Men. 152 sq. oculum ecfodito — si ullum verbum faxo. 187 sq. uter ibi melior bellator erit inventus cantharo, Tuos est: legito ac iudicato. (Ritschl Ausl. D p. 64). 430 auferto tecum, quando abibis. 528 sq. si quid curari volet, Me curaturum dicito. 547 quando habebis, tum dato. 727 sq. Mea quidem hercle causa vidua vivito Vel usque dum regnum obtinebet Juppiter. 1029 liber esto atque ito quo voles. Mil. 21 sqq. Periuriorem hoc hominem si quis viderit — Me sibi habeto. 160. 1. 5 Quemque a milite hoc videritis hominem — huc deturbatote in viam. Adcuratote ut sine talis domi agitent convivium. 480 Erus si veniet, si me quaeret, hic ero: hinc me arcessito. 524 sq. Post, quando exierit Sceledrus a nobis, cito Transcurrito ad vos. 565 sqq. si post hunc diem Muttivero - Dato excruciandum me. 866 Si dividetur, me absente accipito tamen. 927 sq. ni ludificata ero hominem, Culpam omnem in med inponito. 933 quom extemplo a foro veniemus, mittitote. 1169-73 ubi ille exierit intus - Conlaudato. 1175 quae imperabo, discito. 1176. 7. 1182 Quom extemplo erit hoc factum — ibi tu ilico Facito uti venias — adsimulato quasi gubernator sies. 1184 sq. ubi ero exornatus, quin tu dicis, quid facturus sum? :: Huc venito et matris verbis Philocomasium accersito. Most. 361 Ubi id erit factum, a me argentum petito. 773 sq. Si quid erit, quod illi placeat — aedi-1121 illo praesente mecum agito, si quid voles. 1149-51 Quid ego nunc faciam, si amicus Demipho aut Philonides ..... :: Dicito eis ... Pers. 162 sq. ubi ego argentum accepero, Continuo tu illam a lenone adserito manu. 676 sqq. ubi ab illo argentum acceperis, Simulato, quasi eas prorsum in navem — Per angiportum rursum te ad me recipito. 728 sq. Ubi cum lenone me videbis conloqui tum turbam facito. Poen. I 2, 1 sq. qui volet vim parare — istaec duo comparato. III 4, 19 Si pultem et non recludet? :: portam frangito (Gepp.) Pseud. 258 ducito, quando habebis. 480 Quod scibo, Delphis tibi responsum ducito. 510 Exlidito mi hercle oculum, si dedero. 513 at si non abstuleris? :: Virgis caedito. 520 Servitum tibi me ducito, ni fecero. 858 sqq. Quoquo hic spectabit, eo tu spectato simul. Si quo hic gradietur, pariter tu progredimino.\* Manum si protollet, pariter proferto manum. Suum si quid sumet, id tu sinito sumere: Si nostrum sumet, tu teneto altrinsecus. Si iste ibit, ito: stabit, astato simul. Si conquiniscet, istic conquiniscito. 885 sq. priusquam quicquam convivis dabis, Gustato tute prius et discipulis dato. 950 Ni effecero, cruciabilem me carnufex accipito. 1229 Si mi argentum dederis, te suspendito. Rud. 755 Postea [tu] aspicito meum, quando ego tuum inpesctavero. 813 sq. si appellabit quempiam Vos respondetote. 815 sq. Si ipse abitere hinc volet, — Extemplo amplectitote. 818 sq. ubi ille servos advenerit — itote

<sup>\*</sup> Diese Imperativform findet sich nur noch zwei Mal bei Plautus: Ep. V 2, 30 arbitramino und Truc. I 2, 95 opperimino. A.

extemplo domum. 1347 Tecum hoc habeto tamen, ubi iuraveris. 1421 sq. si voletis plausum—dare, Comissatum omnes venitote ad me (Müller Nachträge p. 96 nimmt an, der Imper. Fut. sei nur zur Vermeidung des Hiatus gebraucht). Stich. 67 Si quis quaeret, inde vocatote aliqui. 148 Si ab viro tibi forte veniet nuntius, facito ut sciam. 287 Si rex obstabit obviam, regem ipsum prius pervortito. 436 Me in culpa habeto, nisi probe excruciavero. 717 Ubi illic biberit, vel servato meum modum, vel ego dabo. 759 sq. Si hoc eduxeris—occipito. 770 Si istoc me vorsu viceris, alio me provocato. Truc. IV 4, 26 sq. Ubi domi metues malum, Fugito huc ad me, saltem amicus mihi esto manipularius.

Aus Terenz gehören hierher folgende Beispiele: Andr. 863 Si quicquam invenies me mentitum, occidito. Eun. 214 sq. Munus nostrum ornato verbis, quod poteris: et istum aemulum, Quod poteris, ab ea pellito. 503 si id non poterit, ad me adducito. 596 ubi nos laverimus, si voles lavato. 768 si vim faciet, in ius ducito hominem. 852 sq. unam hanc noxiam Amitte: si aliam admisero umquam, occidito. 1056 sq. hoc si effeceris Quodvis donum praemium a me optato: 1067 sq. Prius audite paucis: quod cum dixero, si placuerit, Facitote. Heaut. 550 sq. facito dum eadem haec memineris, Siquid huius simile forte aliquando evenerit. 828 Quod imperabit facito: loquitor paucula. 865 sq. si voles, Desponsam quoque esse dicito. 971 sq. prius quaeso disce, quid sit viverc. Ubi scies, si displicebit vita, tum istoc utitor. Phor. 143 ubi ego hinc abiero, vel occidito. 166 sq. tu conicito cetera, Quid ego ex hac inopia nunc capiam. 718 sq. ubi hoc egeris, Transito ad uxorem meam. 1027 qui volet, lacessito. Hec. 76 Senex si quaerct me, modo isse dicito. 442 sq. Quid, si non veniet? — :: Maneto. 769 cum tu satura atque ebria eris, puer ut satur sit facito. Ad. 582 sq. ubi ad Dianae veneris, Ito ad dexteram. 816 sq. quod hinc accesserit, Id de lucro putato esse omne.

Aus Cicero haben Krarup und Dietrich folgende Stellen beigebracht: Epist. ad Famil. VII 17, 2. X 32, 5. XIII 29, 6. XVI 4, 3. 14, 1. Epist. ad Quint. Fratr. II 16, 1. De Petit. Cons. IX 35. Epist. ad Attic. I 8, 2. I 9, 2. I 12, 4. II 4, 4. 6. III 4, 8. IV 8b, 4. V 21, 5. VIII 2, 4. X 1, 3. XI 9, 3. 11, 1. XII 36, 2. XV 15, 1. XVI 2, 2. 6, 1. De orat. I 48, 208. Divin. in Caec. IV, 13. in Verr. II 33, 81. V 51, 135. V 59, 154. pro Caecina XXI 61. pro Cluent. VI 18. De lege agr. II 6, 16. pro Sest. XIII 31. in Vatin. IV 10. pro Caelio XXXII 79. pro Planc. XIX 48. Philipp. VI 17. Tusc. I 43, 103. 104. De Divin. II 28, 60. Cato M. I 3. Lael. VII 24.

In den seltenen Ausnahmefällen, wo sich der Imper. Praes. bei abhängigem Futursatze findet, muss derselbe durch die Lebhaftigkeit des Redenden, der etwas als sogleich eintretend auffasst, was eigentlich erst in der Zukunft stattfindet, erklärt werden. Asin. 231 si alius ad me prius attulerit, tu vale. (valeto kommt bei Plautus und Terenz nicht vor.) Bacch. 800. Inpinge pugnum, si muttiverit. Cas. II 1, 3 Vir si quid volet, me facite hinc accersatis. Cist. II 3, 48 Vir tuus si veniet, iube domi opperirier. Epid. III 3, 42 sq. at quaeso, ubi erit otium, Revortere ad me extemplo. Pers. 46 quidquid erit, recipe te ad me. 47 si quid erit, fac sciam. 146 hoc si facturu's, face. Poen. III 1, 8 Quin si ituri hodie estis, ite, aut ite hinc in malam crucem. Ter. Andr. 848 Ubi voles arcesse. Heaut. 618 illa si iam laverit, mihi nuntia. Cic. Epist. ad Famil. XVI 7 Cura igitur te et confirma, et, cum commode et per veletudinem et per anni tempus navigare poteris — veni. Liv. IV 5, 6 Si haec impediet aliquis, ferte sermonibus et multiplicate tama bella.

Auch umgekehrt verbindet sich zuweilen mit einem Imper. Fut. im Hauptsatze das Praes. im Nebensatze, jedoch nur wenn dieser ein hypothetischer Satz ist und die beiden Handlungen nicht als zusammengehörig dargestellt werden, (Zumpt §. 510) z. B. videto si me amas, wenn oder so wahr du mich überhaupt liebst. Ebenso Curc. 28 conferto — si sapis. Rud. 1398 mihi

dato ergo, si sapis. (Vergl. Asin 373 tu cave bis ne me attingas, si sapis. Aul. II 9, 5 sq. tu istum gallum, si sapis, Glabriorem reddes.... Men. 121 malo cave bis si sapis. Merc. 584 invenies tu locum illi, si sapis. Most. 515 non me appellabis, si sapis. S. Absch. 6). Bacch. 1175 si quid vis filium concastigato. Stich. 553 si vis — quatuor sane dato. Ter. Eun. 106 proin tu tacere si vis, vera dicito. Cas. prol. 75 Id ni fit, mecum pignus, si quis volt, dato. Men. 1093 liber esto, si invenis. — Einige Beispiele aus Cicero, namentlich mit si amas, siehe bei Dietrich p. 12 u. 15: Epist. ad Att. II 20, 5. V 14, 1. ad Famil. XVI 1, 2. Cato M. XXII 81. De Nat. Decr. II 29, 74. Epist. ad Famil. III 9, 2. pro Caecina XXI 60. de rep. VI 19, 20.

Mil. 522 sqq. (R.) Heús, Philocomasiúm, cito Transcúrre curriculo ád nos: ita negótiumst. Post quándo exierit Scéledrus a nobís, cito Transcúrrito ad vos rúsum curriculó domum. — Ueber den Gebrauch der beiden Futura sagt Lorenz in einer Note zu dieser Stelle und gleichlautend zu Most. 422 (R.) Folgendes: "Das Fut. Imper. gebrauchen Plautus und Terenz ganz wie das Praes. Imper. und verbinden zuweilen Beides. Most. 578 sq. Abi quaeso hinc domum: Abeam?: Redito huc circiter meridiem. Most 653. sq. Adulescens, mecum rem habe.: Nempe abs te petam?: Petito cras. Merc. 770 cras petito, dabitur. nunc abi. Ter. Ad. 351 Abi atque Hegioni — rem enarrato. Most. 422 Quin etiam illi hoc dicito." — Obige Bemerkung, die dech wohl nur den Sinn haben kann, dass in dem grammatischen Gebrauche, (nicht etwa in der Bedeutung\*) der beiden Imperative bei Plautus und Terenz kein Unter-

<sup>\*</sup> Ueber die Bedeutung des Imper. Fut. ist vielfach und in verschiedenem Sinne gehandelt; jetzt kehrt man in den Grammatiken wohl ziemlich allgemein zu der Auffassung der Alten, namentlich Prician's zurück, der den Imper. auf to deshalb den Imper. Fut. genannt hat, weil man in ihm einen Befehl gebe, der nicht sogleich, sondern erst nach einer gewissen Zeit ausgeführt werden soll. Die Lehre, dass der Imper. Fut. die stärkere, der Imper. Praes. die mildere Befehlsform sei, wie wir sie z. B. noch bei Reisig Vorles. Ş. 333., Krüger, Grammatik der lat. Spr. Ş. 464, 2 und bei Billroth Lat. Schulgrammat. Ş. 270 finden (die übrigen Vertreter dieser Richtung siehe bei Reisig a. a. O.) ist ausführlich zuerst von Krarup in der oben erwähnten Abhandlung zurückgewiesen worden. Dann trat von neuem für sie ein Grysar in der Zeitschrift für die österr. Gymnas. Band 3 u. 5, indem er diese Bedeutung aus der Verwandschaft des Imper. auf to mit dem Verbum intensivum oder frequentativum zu erklären suchte. Aus derselben Aehnlich beit den Ferman hat Krarup dem Imper. Ent. die Bedeutung einer wiederhelten Handlung zu lichkeit der Formen hat Krarup dem Imper. Fut. die Bedeutung einer wiederholten Handlung zugesprochen und leitete hieraus den Gebrauch desselben bei Gesetzen, Lebensregelu, ärztlichen Vorschriften u. s. w. ab. Diese Auffassung hat dann Schmidt in Mützell's Zeitschrift 1855 weiter ausgeführt, dem sich Holtze in seiner Syntax II, p. 134 anschloss. Sowohl gegen die intensive als auch gegen die frequentative Bedeutung erklärte sich Dietrich Quaest. gramm., indem er mit vollem Rechte auf die rein grammatische Seite in dem Gebrauche des Imper. Fut. hinwies, bei dem allein die Rücksichtnahme auf die Zukunft für massgebend gelten müsse. Dass ein solcher Befehl auch für wiederholentliche Handlungen, also jedesmal wenn der betreffende Fall eintritt, seine Gültigkeit hat, versteht sich von selbst; doch ist dies nicht als ursprünglich und mit der Form nothwendig verbunden anzunehmen. — Die Natur des Imper. Fut. als Tempus der Zukunft ist zu erkennen: (S. die Stellensammlungen) 1. wo er im Hauptsatze steht, von dem ein Nebensatz mit dem Futur. abhängt. 2. wo ein solcher Nebensatz zu ergänzen ist oder durch einen coordinierten Futursatz die Handlung in die Zukunft gerückt wird. 3. wenn er mit Zeitbestimmungen der Zukunft verbunden ist. 4. in Gesetzen, Lebensregeln, Verträgen, gesetzesähnlichen Vorschriften und Instructionen für einen bestimmten Fall. 5. meistens auch wo das Futur. statt des Imper. gebraucht ist. Zu den Grammatikern, die die Bezeichnung Imper. Fut. nicht anerkennen wollen, gehört z. B. Skreczka (Lehre des Apollonius Dyscolus vom Verbum, Progr. des Kneiph. Gymnas. Königsberg 1869 p. 4) und Meiring, der in seiner lat. Grammatik nur einen Imper. I u. II unterscheidet, während er in den syntactischen Theil der kleinern Schul-

schied sei, ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig. Zwar finden sich namentlich bei Plautus viele weiter unten zu behandelnde Stellen, wo der Imper. Fut. ohne besonderen Grund gebraucht zu sein scheint und daher grammatisch ohne weiteres mit dem Imper. Praes. vertauscht werden könnte; im allgemeinen jedoch ist seine Anwendung als Tempus Futurum festen Regeln unterworfen. Dies gilt denn auch von den vorliegenden 6 Beispielen. Most. 522 sqq. ist bereits zur Begründung des im vorigen Abschnitte behandelten Sprachgebrauches herangezogen worden; in den drei folgenden machen die Zeitbestimmungen der Zukunft eineiter meridiem und eras den Imper. Fut. nothwendig; und wenn auch allerdings in den zwei letzten Stellen statt enarrato und dicito der Imper. Praes. die bei weitem gebräuchlichere Ausdrucksweise wäre, so sehen wir doch auch hier in der gebrauchten Form die Hinweisung auf die Zukunft. Denn häufig werden Befehle und Aufträge an abgehende Boten oder an die im Hause zurückbleibenden Personen im Imper. Fut. gegeben, aber nicht etwa um den Befehl dadurch eindringlicher zu machen, sondern weil seine Ausführung erst nach Ablauf einer gewissen Zeit möglich ist. Daher müssen wir uns solche Stellen wie die citierten, Adel. 351 und Most. 422, durch zu ergänzende Nebensätze erklären, also: Abi atque ubi Hegionem conveneris, enarrato und: ubi domum perveneris — dicito. Namentlich gilt dies in den Fällen, wo dem Imper. Fut. ein oder mehrere Imperative Praes., wie i, abi, curre u. s. w. vorhergehen, so dass dadurch gleichsam der Schlussbefehl hervorgehoben wird. Doch haben wohl auch prosodische Rücksichten nicht selten bei der Wahl der Form mitgewirkt. — Amph. 353 At nunc abi sane, advenisse familiaris dicito. 770 [J] tu, Thessala, intus pateram proferto foras. Asin. 382 sq. i, puere, pulta Atque atriensem Sauream, sist intus, evocato huc. 740 Leonida, curre obsecro: patrem huc orato ut veniat. Capt. 389 Omnium primum salutem dicito matri et patri. 395 Dicito patri, quo pacto mihi [nunc] cum hoc convenerit. 401 [Me hic valere et tute audacter dicito....] Bacch. 227 Abi intro: ego hic curabo. tu intus dicito... 1175 i hac mecum intro: atque ibi, si quid vis, filium concastigato. Cas. II 4, 16 Intro abi atque actutum uxorem huc evoca ante aedes cito Et sitellam huc tecum afferto. II 8, 55. 7 abi atque obsona, propera: — Emito sepiolas. II 8, 64 sq. abi Argento parci nolo: obsonato ampliter. III 6, 23 J tu modo: perspicito prius. Cist. Frag. (Hermes I, p. 281 sqq.) J, adfer mihi arma et loricam adducito. Curc. 524 Salutem multam dicito patrono. Epid. Il 2, 10 sq. orna te - et palliolum in collum conice! Itaque (i. e. ubi hoc feceris) assimulato, quasi..... (cf. Poen. III 2, 23). Men. 548 Numquid vis? :: Haec me curaturum dicito. 731 sq. J, Decio, quaere meum patrem, tecum simul Ut veniat ad me: ita rem natam esse dicito. Merc. 277 sqq. J tu hinc ad villam atque istos rastros vilico Pisto ipsi facito coram ut tradas in manum. Uxori facito ut nunties negotium Mihi esse in urbe, ne me expectet: nam mihi Tris hodie litis iudicandas dicito. Ei et hoc memento. 787 Syra, ei, rogato meum patrem. Mil. 185 hoc ei dicito. 1029 tu contra cura et contempla et de meis venator verbis. 1088 Atque adeo, audin? Dicito docte et cordate (cf. Ter. Andr. 865 cura adservandum vinctum, atque audin? quadrupedem constringito. Poen. I 2, 194 sqq. Atque audin etiam? Veneri dicito Multam meis verbis salutem : : Dicam : : Atque hoc audi. :: Quid est? :: Paucis verbis rem divinam facito. atque audin? respice). Pers. 302 sq. Paratum iam esse dicito, unde argentum sit futurum. Iubeto habere animum bonum: dic me illam amare multum. 154 sq. cape Tunicam atque zonam, et chlamydem adferto et causiam.

grammat. beide Bezeichnungen aufgenommen hat. Die von ihm aufgestellte Verschiedenheit in der Bedeutung der beiden Formen, wonach der Imper. I eine Aufforderung zur Handlung, auch eine Ermahnung oder Bitte, der Imper. II dagegen eine Vorschrift oder ein Gebot ausdrücken soll, dürfte sich nicht durchführen lassen. — Consequent in der Scheidung des Imper. Praes. und Fut. sind beispielsweise Zumpt und Madvig; nur in der Syntax erwähnt findet sie sich bei Krüger und Billroth.

195 sq. Abi modo :: — Set tu has tabulas, Paegnium, Ipsi Lemniseleni fac des et quae iussi nuntiato. 444 sq. Abi istac travorsis angiportis ad forum: Eadem istac facito mulier ad me transeat. Pseud. 20 cape has tabellas: tute hinc narrato tibi. 986 nosce imaginem: tute eius nomen memorato mihi. 647 tu epistolam hanc a me accipe atque illi dato. Rud. 1213 Dicito daturum meam illi filiam uxorem. Stich. 150 i, parasitum Gelasimum huc arcessito. 264 sq. abi sane domum: Iam illo venturum dicito. propera atque abi. 477 sq. i modo: Alium convivam quaerito. (so die Mss. u. Fl.; Ritschl mit der zweiten Hand von A: quaerita). Trin. 579 sqq. Set, Stasime, abi huc ad meam sororem ad Calliclem: Dic, hoc negoti quomodo actumst :: Ibitur :: Et gratulator meae sorori. 1103-6. 8 strenue Curre in Piraeum atque unum curriculum face. Videbis iam illic navem, qua advecti sumus. Jubeto Sagarionem, quae imperaverim, Curare ut efferantur et tu ito simul. — Cito ambula: actutum redi. Truc. I 2, 94 sq. (Sp.) i intro amabo. Vise illam atque opperimino. V 22 Accipe hoc atque auferto intro. Ter. Eun. 595 cape hoc flabellum, ventulum huic sic facito. Hec. 442 sq. Quid, si non veniet? maneamne usque advesperum? :: Maneto: curre (cum perveneris, quo te ire iussi, maneto, nunc curre). — Hierher zu ziehen ist auch die Abschiedsformel bene ambulato Capt. 452. Ep. III 2, 41. Merc. 327. Pers. 50, abwechselnd mit bene ambula: Asin. 108 (die Hdschr. ne ambula.) Capt. 900. Cas. III 1, 12. Mil. 936. Most. 853.

Ein paar instructive Beispiele zum Gebrauche des Imper. Fut. in selbständigen Sätzen bei Befehlen von Herren, die das Haus verlassen, an die zurückbleibenden Sklaven sind: Capt. 110. sqq. Advorte animum sis tu: istos captivos duos Heri quos emi de praeda a quaestoribus, His indito catenas singularias, Istas maiores quibus sunt vincti demito. Sinito ambulare, si foris, si intus volent. Pseud. 161. 2. 6. 8 Tibi praecipio, ut niteant aedes. habes quod facias: propera, abi intro. Tu esto lectisterniator. tu argentum eluito, itidem exstruito. — Pernam, callum, glandium, sumen facito (R. face) in aqua iaceant. — Intro abite atque haec celerate. — Natürlich ist der Imper. Fut. in derartigen Befehlen nicht nothwendig: Men. 351—4. Pers. 85—8. Stich. 357—60.

Die Fälle, wo der Imper. Fut. durch einen coordinierten Futursatz erklärt wird, sind sehr zahlreich. Asin. 240 Modo tecum una argentum adferto, facile patiar cetera. 487 sq. tam numquam hine feres argenti nummum, nisi me Dare iusserit Demaenetus :: Ita facito: ageambula ergo. 660 Ego baiulabo, tu ut decet dominum ante me ito inanis. Bacch. 95 sq. Eo tibi argentum i u b e b o iam intus eeferri foras, Tu facit o obsonatum nobis sit. 703 Ceterum quantum lubet me poscitote aurum: ego dabo (Müller Nachträge p. 109: poscitote statt poscite um den Hiatus zu vermeiden). 1152 sq. Meum pensum ego lepide accurabo, quamquamst mortem amplexari :: Facito ut facias :: Taceas. tu tuum facito: ego quod dixi ecficiam. Cas. II 3, 55 Tu eum orato, ego autem orabo vilicum. III 5, 62 Et tu orato: Et ego orabo : : At blande orato ut soles. IV, 12 sq. Amabo integrae atque imperitae huic Impercito (so A. Gepp.) :: Futurum est. Curc. 138 Tu me ne sitiam curato: ego tibi iam quod amas huc adducam. 369 Tute tabulas consignato: hic ministrabit... Men. 349 sq. Hoc ponam interim. Adservatote haec sultis. 539 dicito: curabitur. Merc. 497 sq. ego fecero. Domi maneto me. Mil. 382 Ego eloquar: set amabo advertito animum. (Praef. zu Stich. XVII. vergl. Bacch. 996 Animum advortito igitur. Pseud. 31 sq. Lege vel tabellas redde :: Immo enim pellegam. Advortito animum) Most. 558 sq. Set eum videto ut capias, qui credat mihi: Tam facile vinces, quam pirum volpes comest. 921 Vel mihi denumerato: ego illi porro denumeravero. Poen. I 1, 52 sq. Celabit hominem et aurum :: Consilium placet :: Rogato servos veneritne ad eum tuos. I 2, 133 Deferto ad me: faxo actutum constiterit lymphaticum. III 2, 22 sq. Ita nos adsimulabimus :: Sed ita adsimulatote, quasi.... V 4, 64 sqq. At tu hercle adludiato. Dato mihi pro offa savium, pro osse linguam obicito. Ita hanc canem faciam tibi oleo tranquilliorem. V 2, 123 sq. Suam rem sibi salvam sistam, si illoc venerit: : Facito sis reddas, etsi hic habitabit tamen. Pers. 310 sq. Adito: Videbitur: factum volo. venito: promoveto. Rud. 578 Tu istaec mihi dato: exarescent faxo. 729 sq. Occupito modo illis adferre vim ioculo pausillulam: Ita ego te hinc ornatum amittam. 789 sqq. Verum, senex, si te umquam in urbe offendero, Numquam hercle quisquam me lenonem dixerit, Si te non ludos pessumos dimisero: Facito istuc... 1029 Tu taceto: ego mussitabo. 1351 sq. Tu hic opperire: iam ego faxo exibit senex: Eum tu continuo (i. e. ubi exierit) vidulum reposcito. Truc. II 4, 74 sq. Iam faxo hic aderit: servolum huc mittam meum: : Sic facito. IV 2, 14 Eloquar, sed tu taceto. Ter. Heaut. 827 sq. obsecundato in loco: Quod imperabit facito: loquitor paucula. Ad. 505 Redito: fient quae fieri aequomst omnia. 845 Modo facito ut illam serves: Ego istuc videro.

Zeitpartikeln der Gegenwart, wie nunc, iam, nunciam, actutum, cito, ocius, propere, ilico, celeriter, continuo, curriculo, confestim, die so oft mit dem Imp. Praes. verbunden werden (vergl. Mil. 357. 363. 523. 535. 6. 568. 766. 805. 864. 1030. 1067. 1114. 1196. 1353. 1373) treten zum Imper. Fut. nur dann, wenn von ihm ein Nebensatz mit dem Futur. abhängig ist: Amph. 1097 absolvito hine me extemplo, quando satis deluseris. Men. 430 Ergo mox auferto tecum, quando abibis. Mil. 524 sq. Post, quando exierit Sceledrus a nobis, cito Transcurrito. 1176 ut intro haec abierit, ibi tu ilico Facito ut venias. Pers. 162 sq. ubi ego argentum accepero, Continuo tu illam a lenone adserito manu. Rud. 815 sq. Sin ipse abitere hinc volet — Extemplo amplectitote. 818 sq. ubi ille servos — advenerit itote extemplo domum. 1351 sq. iam ego faxo exibit senex: Eum tu continuo vidulum reposcito. Die Ueberlieferung der Hdschr. Trin. 804 continuo operito ist auch aus metrischen Gründen längst verworfen; Ritschl liest jetzt, 2te Auflage des Trinummus (1871) und Ausl. D p. 86 continuod operi. — Rud. 836 wird statt illic astato ilico (so die Vulgata, die Hdschr. astate) illic asta tu ilico gelesen. - Bacch. 855 Age nunc vincito me, auscultato filio ist wohl die einzige Ausnahme: auch ist hier die Futur-Bedeutung der Imperative nicht mehr deutlich zu erkennen, sondern vielmehr in die concessive "nun magst du mich fesseln" übergegangen. — Sonst verbindet sich der Imper. Fut. nur mit Zeitbestimmungen der Zukunft: Asin. 685 redito huc conticinio. Curc. 526 Dabuntur: cras peti iubeto. Cas. I 6 Dehine conicito ceterum. Men. 436 sq. Abduce istos — actutum. Tum facito ante solem occasum ut venias. 547 quando habebis, tum dato. 628 post — me derideto ebrius. 695. Aliam posthac invenito (Vergl. Ter. Heaut. 590 posthac comprimito manus. Cic. ad Att. V. 21, 5 posthac omnia, quae certa non erunt pro certo negato. XII 19, 3 Pansa si hodie ut putabas profectus est, posthac iam incipito scribere ad me). Merc. 378 cras agito: perendie agito. 770 cras petito: dabitur: nunc abi. Mil. 524 sq. post quando exicrit Sceledrus a nobis, cito Transcurrito ad nos. Most. 579 redito huc circiter meridiem. 654 petito cras. Pers. 728 sq. Ubi cum lenone me videbis conloqui, tum turbam facito. (Vergl. Ter. Heaut. 972 ubi scies — tum istoc utitor. Cic. ad Fam. XVI 17, 2 tum (i. e. si istud feceris) mihi cumulatissime satis facere putato.) Poen. I 1, 14 sqq. sine te verberem.... Postid locorum tu mi amanti ignoscito. III 6, 12 cras mane, quaeso, in comitio estote obviam. Rud. 755 Postea [tu] aspicito meum, quando ego tuum inspectavero. 858 Post huc redito atque agitato hic custodiam. 866 In iure causam dicito: hic verbum sat est. Sequere. — Bei Einladungen auch in Verbindung mit hodie: Rud. 1417 hic hodie cenato. 1423 vos hodie hic cenatote ambo. — Dass andererseits Zeitpartikeln der Zukunft nicht mit dem Imper. Praes. verbunden werden, folgt aus der Natur dieses Tempus; nur tum macht davon eine Ausnahme:

Curc. 721 (Mss.: tu) Epid. II 2, 99. Pers. 134. 189. 661 Poen. III 2, 13 sq., während Rud. 946 die Lesart der Mss. lautet: At pol qui audies post : Quin loquere quidvis. — Eine scheinbare Ausnahme Ter. Ad. 204 mox, cras redi ist von Krarup (Seebode II, p. 737 A.) dahin erklärt, dass hier das einmalige Fordern des schuldigen Geldes betont werden soll, während das Futur. ein wiederholtes Kommen andeuten würde. Richtiger werden wir wohl den Grund für das Praes. in dem mit cras verbundenen mox suchen.

Gesetze, Verträge, Lebensregeln, ärztliche Vorschriften und Instructionen andrer Art, in denen der Imper. Fut. als Tempus der Zukunft seine eigenthümliche Anwendung findet, sind bei Plautus und Terenz nur in geringer Anzahl vertreten: Pers. 667 beim Abschluss eines Kaufgeschäfts habeto. Poen. V 3, 38 bei einer Verlobung: Pactam rem habeto. Merc. 140 bei einer ärztlichen Vorschrift: At edepol tu calidam picem bibito: aegritudo abscesserit. Curc. 622 in einer Verwünschung: [At] te Juppiter male perdat: intestatus vivito. In Lebensregeln: Cas. II 2, 35 Insipiens! semper tu hoc verbo vitato abs tu viro. Curc. 28 sqq. Ita tuum conferto amare semper, si sapis, Ne id quod ames, populus si sciat, tibi sit probro. Semper curato ne sis intestabilis. Most. 255 ubi tu commoda's, capillum commodum esse credito. Pseud. 312 Semper tu ad me cum argentata accedito querimonia. Trin. 295 sq. Meo modo moribus vivito antiquis: Quae ego tibi praecipio, ea facito. 320 Benefacta benefactis alliis pertegito, ne perpluant. 485 Semper tu hoc facito, Lesbonice, cogites. (cf. Heaut. 221. Ad. 417). — In Instructionen aller Art. Zum Belege für diesen Gebrauch weist Dietrich a. a. O. p. 16 auf Cicero's Schrift de petitione consulatus hin, in der die Vorschriften zur Amtsbewerbung wiederholt im Imper. Fut. gegeben werden. I 2. III 10. IV 14. V 18. VI 23. 24. VIII 29. 30. IX 35. 36. 37. 38. X 39. 40. Vergl. die zahlreichen Regeln für die Landwirthschaft aus Cato's de re rustica bei Holtze Synt. II, p. 135. 155 sq. 167 sq. 172. 175. — Im Miles die Anordnungen des architectus Palaestrio, im Heaut. die Vorschriften des Syrus und Chremes: Mil. 246 sq. 354. 795. 806. 1027. 1029. 1035. 1102. 1126. 1173 ebenso 1217. Heaut. 702. 827 sq. 943. — Wegeweisungen: Curc. 470 sqq. Ad. 574 sqq. — Ferner gehören hierher einige Gesetzesformeln: Lege agito, in der Komödie gewöhnlich ironisch (Donat. zu Ter. Phor. V 7, 91) Aul. III 3, 10. Mil. 453. Phor. 984. — Liber esto Epid. V 2, 65. Men. 1029. 1093. 1148. Ad. 970, woran sich noster esto anschliessen lässt: Bacch. 443. Mil. 898. Truc. II 7, 23. V. 61.

Es bleibt noch immer eine ziemlich bedeutende Anzahl von Beispielen übrig, wo der Imper. Fut. in seiner ursprünglichen Natur als Tempus der Zukunft nicht mehr deutlich erkennbar ist und wo wir ihn daher einfach gleich dem Praes. setzen, theilweise auch durch prosodische Gründe erklären müssen. Wenigstens sind derartige Imperative in der Prosa viel seltener: Dietrich a. a. O. p. 16. Und sollte nicht vielleicht auch die concessive Bedeutung, die doch unzweifelhaft in vielen Fällen dieser Form beiwohnt, sich aus der Futur-Bedeutung derselben erklären lassen? — Zur ersten Kategorie gehört z. B. die Grussformel salveto, die neben dem gewöhnlichen salve sich an 9 Stellen bei Plautus (niemals bei Terenz) findet. Krarup a. a. O. p. 730 will zwar den Unterschied zwischen vale und salve dahin feststellen, dass durch diese Formen der Gruss herzlicher erfolge, als durch valeto (was übrigens weder Plautus noch Terenz zur Anwenwendung gebracht haben) und salveto, und dient ihm dieses Beispiel ebenfalls zur Widerlegung der Lehre von der intensiven Bedeutung des Imper. Fut.: valeto und salveto, sagt er, werden nur scherzhaft und ironisch gebraucht. Letzteres ist allerdings mitunter der Fall: Asin. 296 sq. Jubeo te salvere voce summa, quoad vires valent :: Gumnasium flagri, salveto. Curc. 234 sq.

Salve, Palinure : : O scelerum caput, Salveto. Most. 569 der Gegengruss des danista: Salveto, quid de argentost? Pers. 789 O bone vir salveto: et tu, bona liberta. Doch widersprechen dem die übrigen Stellen: Men. 1076 tu salveto: tu vale. Merc. 283 sq. Lysimache, salve :: Euge, et tu, Demipho, Salveto (mit Camerar. und Müller Pl. Pr. p. 652) Poen. V 2, 116 Mi patrue salve : : Et tu salve to Agorastocles. Rud. 103 Pater, salve to [tu] amboque adeo :: Salvos sis (so Fleckeisen; vergl. Ritschl Ausl. D p. 102. Müller Pl. Pros. p. 496). 416 Salve, adulescens: Et tu multum salveto, adulescentula, und salve findet sich ebenso ironisch gebraucht: Bacch. 775 bone serve, salve. Cas. III 6, 5 bone vir, salve. Curc. 392 unocule, salve. Pers. 204 Paegnium, deliciae pueri, salve. Rud. 310 salvete fures maritumi. - Aus prosodischen Gründen scheint salveto gebraucht zu sein Pers. 789 und Rud. 103. Denn während in den 7 andern Stellen salveto nur zum Gegengrusse dient, steht es hier an erster Stelle und ist zur Vermeidung des Hiatus nothwendig; auch wohl Rud. 416. Deshalb schrieb Fleckeisen Capt. 1006 salveto, exoptate gnate mi, wo die Bücher salve bieten. Ihm folgte Brix in seiner Ausgabe, während er in der zweiten Auflage mit Müller Pl Pros. 680 salve, [o] exoptate gnate mi schreibt. Auch Mil. 1315 Philocomasium salve :: Et tu salve :: Materque ét soror schlägt Müller a. a. O. p. 652 Et tu salveto oder Philocomasium salveto vor und jetzt Nachtr. p. 104 auch: Et tu [edepol] salve.

Aehnlich verhält es sich mit facito, das zur Umschreibung abwechselnd mit fac gebraucht wird. Ausser den bereits angeführten Stellen Asin. 238. Bacch. 36. Men. 437. Mil. 354. 1177. Poen. V 2, 124. Trin. 485 finden wir es noch Aul. II 2, 79 facito ut memineris (Wagner in seiner Ausgabe streicht facito ut) Bacch. 328 facito ut memineris ebenso Curc. 210. Pseud. 515. Stich. 47. — Cas. III 1, 9 sq. facito dum memoria — colas: Cum cibo suo quiqui facito Poen. V 4, 108 facito in memoria habeas ebenso V 7, 47. — Pers. 388 fácito ut veniat in mentem tibi. — Merc. 565 facito ut cogites ebenso Most. 216. Stich. 519. Trin. 485. Ter. Ad. 500 facito cum animo cogites. 808 facito tecum cogites. — Bacch. 1153 facito ut facias Cist. I 1, 64. 66 facito ut scias. Capt. 689 Facito ergo ut Acherunti clueas gloria. Curc. 213 facito ut pretio pervincas tuo. Men. 866 sq. Agite equi, facitote sonitus ungularum appareat: Cursu celeri facite inflexa sit pedum pernicitas. Poen. V 7, 43 aut amicam mihi des facito aut auri mihi reddas minam. — Dagegen kommt curato (von Zumpt §. 586 neben cura angeführt, während er facito nicht erwähnt) bei Plautus nur zweimal vor: Curc. 30 curato ne sis intestabilis und Pers. 608 curato ut — convortamini. — Hierher zu ziehen ist ferner cogitato. Aul. II 1, 8. Capt. 432. 711. Mil. 915. 1364. Poen. I 2, 28. Truc. IV 4, 14 sq. Ter. Eun. 759. vergl. die Umschreibungen facito ut cogites. — Auch dürfte es schwer fallen die Futur-Bedeutung nachzuweisen Amph. 507 observatote eum... Men. 334 observato modo. Amph. 520 muttito modo. Bacch. 741 plane adscribito, dagegen 745 adscribedum etiam. 747 Ne illum verberes, verum aput te vinctum adservato domi. 996 animum advortito igi-Cas. V 1, 15 spectato hine omnia. Cist. IV 2, 98 sq. caeterum ex ipsa obsecro Exquiritote. Most 1144. accipito hanc - litem. Pers. 246 Tecum habeto : : Et tu hoc taceto. 383 sq. verum videto - Ne haec fama faciat.... 500 At clare recitato. 629 operam addito. Poen. IV 2, 68 Sed hoc tu tecum tacitum habeto. V 5, 41 sq. Heus tu, si quid per iocum Dixi nolito in serium convortere. Pseud. 301 Emito die caeca hercle olivom, id vendito oculata die. 652 Dato istunc sumbolum ergo illi. 1304 Hiberna, addito. Rud. 1403 taceir. cf. Trin. 1067. Truc. III 2, 19 sq. V 61. — Die Imperative memento und scito wofür sci ungebräuchlich ist (Mil. 282 hat Lorenz scias aufgenommen) gehören ebenfalls hierher.

Treten mehrere Imperative neben einander, so ist ein Wechsel zwischen dem Imper. Praes. und Fut. nur dann gestattet, wenn der Schlussbefehl hervorgehoben werden soll (S. oben) oder wenn die Tempora genau zu unterscheiden sind, wie Pcen. I 2, 194 sqq. Rud. 809—20. Stich. 264 sqq.

Daher billigen Ritschl's Conjectur Men. 690 tibi habe [to], aufer, utere weder Brix, der die handschriftliche Ueberlieferung mit Hiatus beibehält, noch Müller, der Plaut. Pros. p. 237 [i] tibi habe, aufer, utere liest. Ebenso ist Asin. 101 sqq. Tibi optionem su mito Leonidam: Fabricare quidvis, quidvis conminiscere: Perficito [id] argentum hodie ut habeat filius der Imper. perficito in B erst von zweiter Hand: Müller a. a. O. p. 494 und Nachträge p. 73 liest in Uebereinstimmung mit den vorangehenden praesent. Imper. perfice [modo]. Vergl. über diesen Vers Ritschl Ausl. D p. 93. 102. Sumito in V. 101 ist concessiv zu fassen. Auch Asin. 693 sqq. ist circumdato nicht überliefert, sondern B hat nach Pareus circumdatorque. Merc. 111 sqq. ist der Imper. Fut. as pellito mitten unter den Imper. Praes. durch den abhängigen relativen Satz zu erklären, in dem Acidalius statt eunt dem Sprachgebrauche entsprechender erunt schrieb. Ohne Unterschied ist gewechselt Men. 866 sq. und Rud. 1218 sq. zwischen facitote, facite und fac, facito in der Umschreibung und Pers. 302 sq. zwischen dicito — iubeto — dic.

Die concessive Bedeutung des Imper. Futuri ist erwähnt von Krüger, Gramm. §. 464, 2: "Dieser Imper. wird auch gebraucht, wenn der, welcher etwas hindern und verbieten könnte, etwas freistellt oder eine Erlaubnis ertheilt. Er ist dann durch können oder mögen zu übersetzen." Ferner von Holtze, Synt. II p. 136, der aus Rhenius paralipomena p. 39 zwei Beispiele citiert: Ter. Eun. 596 ubi nos laverimus, si voles, lavato (wenn du willst, so magst du auch baden) und Phorm. 668 sq. Sescentas proinde scribito iam mihi dicas: Nihil do: (er mag mich verklagen so lange er will, ich gedenke ihm nichts zu geben). Krüger führt an: Iacta alea esto! (der Würfel sei geworfen) und esto! (es sei! ich räume es ein, nehme an). Unzweifelhaft concessiv sind ausser zahlreichen schon in den vorigen Abschnitten enthaltenen Stellen ferner: Men. 727. Mea quidem hercle causa vidua vivito. 1029 Mea quidem hercle causa liber esto atque ito, quo voles. Most. 921 vel mihi denumerato (meinetwegen gieb es aber auch). Ueber vel mit dem Imper. S. Müller, Fleckeis. Jahrb. 1861, p. 262 sqq. — Amph. 917 vel hunc rogato Sosiam. — Ein instructives Beispiel ist auch Aul. I 1, 16 sq. nach Bothe (vergl. Wagners Ausg. und Add. LXVI) Abscede etiam nunc: etiam nunc:: etiamne?:: ohe, Istic adstato (dort kannst du stehen bleiben). vergl. Rud. 1148 sq. Gripe, accede huc, tua res agitur: tu puella istinc procul Dicito. — Auf gestellte Fragen erfolgt nicht selten die Antwort im Imper. Fut. concessiv. Asin. 90 sq. fragt Libanus seinen Herrn: Von wo in aller Welt soll ich das Geld hernehmen? Die Antwort lautet: Me defraudato. Capt. 721 Ergo ab eo petito gratiam istam. Merc. 490 sq. vin tanti illam emi? :: Immo auctarium Adicito. Pers. 159 Πόθεν ornamenta?:: Abs chorago sumito. Poen. V 4. 68 Quid id furti est? :: Hunc rogato. Pseud. 122 sq. verum si hau potes? :: De istac re in oculum utrumvis conquiescito. Stich. 599 sq. Solus cenabo domi? :: Non enim solus: me vocato. Pseud. 826 sqq. divinis condimentis utere, — Qui ea culpes condimenta? :: Audacter dicito: und so: Merc. 726 audacter quamvis dicito. Epid. I 1, 14. Most. 916. Men. prol. 52 audacter imperato et dicito. Rud. 885 istic capiti dicito. 1342 inquito et me tangito. Aul. IV 10, 58 ita di faxint, inquito. Trin. 427 immo quas despondi inquito. — (Dicito ist auch sonst sehr häufig: Amph. 353. Aul. I 2, 16. 19. Bacch 83. 227. 556. Capt. 389. 395. 401. Curc. 524. Men. 529 539. 548. 733. Merc. 280. Mil. 185. 1088. Most. 1151. Pers. 302. Poen. I 2, 194. 196. Rud. 866. 1149. 1213. Stich. 265. Ter. Eun. 106. Heaut. 866. Hec. 76.)

Um eine vollständige Uebersicht des hierher gehörigen Stoffes zu geben, mögen sich auch die übrigen Beispiele anschliessen, die mehr oder minder eine concessive Auffassung zulassen. Most. 1164 Immo me praesente amato, bibito, facito quod lubet (cf. Mil. 1099 sq. Aurum atque vestem muliebrem omnem habeat sibi, Quae illi instruxisti: sumat, abeat, auferat. Andr. 889 immo habeat, valeat, vivat cum illa. Heaut. 464 sq. Faciat quidlubet: Sumat, consumat, perdat). Capt. 947 sq. libellam pro eo argenti ne duis: Gratiis a me, ut sit liber, ducito. Asin. 101 Tibi optionem sumito Leonidam. Bacch. 75 simulato me amare. 855 age

nunc vincito me, auscultato filio. Capt. prol. 11. accedito. 190 curato aegrotos domi. Epid. V 2, 30 facto opere arbitramino. Poen. I 1, 31. 33 en, me dato. Trin. 266 Apage te sis, amor: tuas res tibi habeto. Pseud. 1074 Atque etiam habeto mulierem dono tibi. Trin. 570 Quod tibi lubet, tute agito cum gnato meo. Cas. II 5, 1 sq. una edepol opera in furnum calidum condito Atque ibi torreto... Vergl. Cas. III 1, 3 sqq. Men. 627 sq. Merc. 135. Curc. 699. Most. 1180. Poen. III 1, 39. Pseud. 545.

#### 2. Zusätze beim Imperativ.

Als Zusätze, welche dazu dienen, einen Befehl entweder in schonender oder auffordernder Form zu modificieren, finden sich bei Plautus mit dem Imperat. resp. dem stellvertretenden Conjunctiv verbunden: amabo, obsecro, quaeso, [oro], sis, sultis, sodes, age, modo, dum, proin, proinde, quin, sane. Nur selten treten diese Zusätze zum Imperat. Fut. (Cist. IV 2, 98 sq. obsecro Exquiritote. Amph. 1097 quaeso absolvito. Asin. 375 quaeso — patitor. Capt. 432 te quaeso cogitato. Mil. 865 sq. quaeso tamen — accipito. Poen. III 6, 12 cras mane quaeso, estote. Men. 350 adservatote haec sultis. Poen. V 2, 124 facito sis reddas. Amph. 439 tu esto sane. Stich. 553 sane dato. Cas. III 1, 9 facito dum. Amph. 520 muttito modo. Asin. 240 modo adferto. Men. 334 Observato modo. Bácch. 855 Age nunc vincito me).

Amabo. Dieser Ausruf, der sich vielfach auch bei Fragen findet und gewöhnlich nachgesetzt wird, hat nur in sehr seltenen Fällen das Object te bei sich, das dann zur Vermeidung des Hiatus dient. Truc. II 7, 32 Dic, amabo te, ubist Diniarchus? Bacch. 44 Id, amabo te, huic caveas. Daher ist te auch von Ritschl Merc. 538 zugefügt: Amabo [te], an maritust? und von Bothe Men. 851 in der Caesur des troch. Septenar's: amabo [te] adserva istunc, ein Vorschlag, der, wenn einmal der Hiatus vermieden werden soll, jedenfalls den Vorzug verdient vor [tu] adserva istunc oder adserva[to] istunc oder adserva [hic] istunc Müller Plaut. Pros. p. 577 sq. und Nachtr. p. 89 adserva [tu] istunc. Derselbe schlägt vor (Pl. Pros. p. 420) Mil. 1067 gestützt auf C so zu schreiben: Set amabo te mitte me, gegen den Sprachgebrauch, der nur einmal Men. 678 sq. amabo te — Mihi eam redde übertreten wird. Hängt dagegen von amabo ein Satz mit ut ab, so nimmt es meistens das Object zu sich: Cist. I 1, 106. Men. 425, aber auch ohne te Ter. Eun. 537. — Die übrigen Stellen, in denen amabo zum Imperat. oder dessen stellvertretenden Formen tritt, sind: Amph. 540 noli amabo — irasci (cf. Curc. 197. Poen. I 2, 157.) — Asin. 894 dice amabo (cf. Pers. 245.) — Asin. 939 memento, amabo. Aul. II 1, 22 da mi operam, amabo. Bacch. 100 propera, amabo (cf. Rud. 444.) — Cas. III 5, 13 amabo, tene me. 14 face ventum, amabo. 16 obtine aures amabo. Cist. I 1, 115 cura te, amabo. III 12 amabo accurrite. Curc. 137 ne plora, amabo. Men. 541 amabo — inauris da mihi. Merc. 503 amabo ecastor eloquere. Mil. 382 amabo, advortito animum. Most. 166 contempla amabo. 298 cedo amabo. 324 duc me amabo. 385 tace amabo. 467 iube — amabo. Pers. 849 patrone, i intro amabo. (Ritschl: intro i, patrone, amabo.) (cf. Truc. I 2, 94. III 2, 28. V 66). — Poen. I 2, 40 parce amabo. 123 mitte amabo 137 comperce, amabo. 189 responde, amabo. Stich. 752 date locum mi — amabo. Truc. I 2, 27 amabo, sine me ire. Rud. 430 amabo vel tu mi aias vel neges. Men. 382 quin amabo is intro? Most. 343 quin amabo accubas? — Bei Terenz findet sich amabo mit dem Imper. nur 5 Mal, Eunuch. 130. 150. 534. 663. 838.

Obsecro. Ganz in derselben Weise wie amabo wird auch obsecro gebraucht und zwar in den bei weitem häufigsten Fällen als Interjection mit abgeschwächter Bedeutung ohne das Object te (vos). Brix Men. 1013. Steht dieses dabei, so dient es nicht selten zur Vermeidung des Hiatus: Müller Plaut. Pros. p. 717. Asin. 688 Ego obsecro te, utrumque nostrum serva. Cist. I

1,56 cedo, te obsecro. Curc. 308 eloquere, te obsecro. (Merc. 892 obsecro te, eloquere R.) Rud. 1162 perge, te obsecro. Aul. IV 7, 10 Obsecro te, uterum dolet. Capt. 680 An, obsecro hercle te, id nunc suscenses mihi? Ter. Heaut. 302 perge, obsecro te, et cave. Ad. 281 sq. obsecro hercle te - absolvitote. - Hierauf gestützt hat die Kritik den Hiatus durch Einschiebung von te gehoben: Curc. 634 face me certiorem [te] obsecro. Epid. II 2, 59 Quam facile et quam fortunate evenit illi, [te] obsecro. (Ritschl Opusc. II 250.) Men. 533 non meministi, [te] obsecro? (R.) Most. 557 cape, obsecro hercle [te] una cum eo iudicem. (jetzt vergl. Ritschl Ausl. D p. 64.) Most. 618 sq. obsecro hercle [te] obici Jube. 1037 i mecum, [te] obsecro. Truc. II 3, 8 wird wohl zu lesen sein: Sed obsecro hercle [te] Astaphium, i intro ac nuntia. Auch Men. 1011 qui tenet, ere te obsecro, lässt sich halten. (S. Brix zu d. St). — Mit dem Objecte verbunden findet sich obsecro noch Asin. 431 hospes, te obsecro, defende Amph. 765 mane, mane, obsecro te. Bacch 909 sq. ted obsecro Cave parsis. 1026 Da mihi ducentos mummos Philippos, te obsecro. Curc. 697 frater, obsecro te, noli. Rud. 867 obsecro te, subveni. vergl. Ter. And. 351. Ad. 325. Steht obsecro ganz selbständig, so hat es stets das Object: Asin. 411 obsecro te. Cas. III 6, 14 (Bothe). Mil. 1396. 1425. 375 A. Asin. 639. Rud. 342. — Dass die Auslassung von te bei obseero durchaus Regel ist, zeigen die folgenden Beispiele: Asin. 29 dice obsecro herele. 473 da obsecro. 672 obsecro, fer -- salutem 740 curre obsecro. Bacch. 203. 368. 553. 866. 870. Cas. II 2, 24. III 5, 60. IV 4, 5. I 1, 60. 67. II 3, 31. II 3, 50 sq. IV 2, 98 sq. Curc. 118. 151. 308 eloquere obsecro hercle und unmittelbar darauf zur Vermeidung des Hiatus eloquere te obsecro. 310. 313. 314. 628. Men. 180. 197. 946. 999 sq. 1093. Merc. 166. 474. 605. 988. Mil. 1260. 1266. 1330. Most. 465. 513. 1097. Pers. 427. Poen. III 3, 59. V 4, 73. Pseud. 116. 130. 340. 1073. 1191. Rud. 230 sq. 243. 246. 571. 641. 657. 742. 875. 1032. True. III 2, 24. IV 2, 10. V 57. Ter. Eun. 95. — Hat dagegen obsecro seine volle Bedeutung, oder ist es regierendes Verbum, von dem ein Satz abhängt, so steht das Object dabei: Amph. 923 sq. Per dexteram tuam te Alcumena oro, obsecro Da mihi. Bacch. 905 sq. sine me, per te, ere, obsecto Deos inmortalis. Capt. 977 per tuum te genium obsecro, exi. Truc. IV 3, 52 sq. per te obsecro Genua ut... (Sp.) vergl. Capt. 442 sq. Curc. 630. — Asin. 40 Teque obsecro hercle, ut... Men. 1007. 1032. Mil. 1408. Most. 1036. Rud. 1090. — Auch Mil. 540 sqq. Periplecomene, te obsecro — ignoscas (Ritschl schiebt ut cin, Wagner Aul. LII und Lorenz halten die Lesart der Bücher aufrecht) und Most. 1156 sq. nunc te obsecro — ignoscas (Müller Pl. Pros. p. 584 schiebt ut ein) werden die Conjunctive als abhängig aufzufassen sein, weil obsecro schon wegen des zugefügten Object's hier nicht blosser Ausruf sondern regierendes Verbum ist. Dagegen Ter. Heaut. 1048 sq. Mi vir, te obsecro Ne facias:: Pater, obsecro mihi ignoscas: Da veniam Chremes dürfte mihi ignoscas als selbständiger imperativischer Conjunctiv gelten. — Aeusserst häufig ist obsecro in Fragen und halb fragenden Ausrufen.

Quaeso [oro]. Oro als Einschaltungsformel bei Bitten und Ausrufen ist für Plautus zu streichen. An der einzigen Stelle, wo es überliefert ist, Capt. 1021 hat Brix wohl richtig obsecro aufgenommen. Ter. Eun. 912 ist es durch Conjectur von Fleckeisen statt vero hineingekommen, jetzt durch den Bembinus (Umpfenbach) bestätigt. — Precor und obtestor kommen als Bittformeln gar nicht vor. — Amph. 500 inperce quaeso. 775 quaeso, quin tu istanc iubes — circumferri? 1097 quaeso absolvito Asin. 42. 375. 417. 418. 462. 596. 683. sq. 750. Aul. II 1, 48. II 8, 23. IV 2, 11. Bacch. 201. 744. 997 sq. Capt. 432. 570. Cist. II 3, 12. IV 2, 81 sq. Cu.e. 245. Epid. II 2, 20. III 3, 42 sq. Men. 498. 742. 1066. Merc. 214. 529. 850. 934. 1013. Mil. 496. 568. 865 sq. 1305. Most. 187. 376. 578. 652. 835. 897. 1172. 1177. Pers. 116. 688. Poen. prol. 58. 117. III 4, 33. III 5, 40. III 6, 12. V 4, 19. Pseud. 277. 547. 866. 993. Rud. 510. 1053. 1298. Stich. 410. Trin. 147. Truc. IV 3, 62. — Quaeso als regierendes Verbum hat ein Object bei sich; (als Ausruf nur Capt. 432 und durch Conjectur von Ritschl Most. 376.) Amph. 720.

deos quaeso, ut... 933 sq. te, summe Juppiter, quaeso ut... Aul. IV 2, 4. Bacch. 746. Cas. II 6, 37. 44. Merc. 678. Rud. 499. 1119. 1256. Trin. 189. — Ausgehend von der doppelten Recension in Mil. 568 ignosce quaeso. A. und ignoscas quaeso Pall. (vergl. Truc. II 2, 7 conprime A und conprimas Pall.) werden wir auch in den andern Fällen, wo auf quaeso ohne Object der blosse Conjunctiv folgt, diesen als unabhängig auffassen können: Men. 1073 quaeso ignoscas Mil. 1340 sq. bene valete et vivite: Bene quaeso inter vos dicatis. Pers. 145 quaeso hercle me quoque etiam vendas. Curc. 629 miles, quaeso tu mihi dicas (Mss. ut mihi dicas) vergl. Capt. 340 und 432.

Sis. Sultis. Sodes. Von diesen Höflichkeits- und Bittformeln ist bei Plautus namentlich sis (si vis) sehr gebräuchlich, weniger sultis (si vultis) und sodes (si audes); bei Terenz dagegen ist letzteres das gebräuchlichste. Amph. 585 sequere sis. 787 vide sis. 845 cave sis. 982 fac sis. Asin 93. 677. 679. 726. 732. Aul. II 1, 23 utere atque inpera sis (so Wagner, B si quid vis uud III 3, 4 si vis). III 6, 48. IV 4, 7. 11. Bacch. 137 illuc sis vide (eine Aufforderung an das Publikum, die sich noch findet: Cist. I 1, 57. Merc. 167. Pseud. 153. 892. 954. Mil. 200 — mit der Anmerk. von Lorenz — Ter. Ad. 766.) — Bacch. 402. 857. 994. 1118. Capt. 179. 584. 643 vide sis: bedenke, ob es ganz sicher ist. (Parallelstellen: Capt. 883. Merc. 324. Ter. Heaut. 374). — Cas. II 2, 31. tace sis, stulta.\* 32. noli sis. II 6, 27. II 6, 49. III 6, 20. V 4, 3. Cist. I 1, 57. Frag. Cist. Vers 15 cave sis (Hermes I 281 sqq.) Curc. 253 mane sis. 521. 687. Epid. II 2, 20 máne [sis] nach der Beobachtung Müller's, Plaut. Pros. p. 198 A., dass Plautus nur máne sis sagt, bestätigt durch Curc. 253. Most. 849. aber manedúm Asin. 585. 877. Bacch. 794. Cas. II 6, 32. Dagegen Truc. I 2, 19 mánedum und ebenso Ter. Hec. 844. — Heaut. 890 durch Conjectur von Bentley. — Epid. III 2, 9 accipe hoc sis. III 4, 39. Men. 822 concede huc [sis]. Merc. 321. 542 sequere sis hac me\*\* (so der Sprachgebrauch, Seyffert, Philol. Bd. 29, p.

<sup>\*</sup> Ebenso Pers. 385 tace, stulta. 514 tace, stultiloque. 830 tace, stulte. Dagegen Bacch. 463 sq. tace: stultus es, qui.... Pers. 591 tace, tace: nimis tu quidem hercle homo stultus es. Bacch. 123 sq. i, stultior es barbaro Poticio, qui.... Truc. IV 2, 17 stultus es, qui.... Capt. 870 schreibt daher Müller Pl. Pros. p. 290 A. wohl richtig: abi, stultu's. und Spengel Truc. V 20 mitte me inquam, odiosus'. IV 2, 33 stultus es für stultus. — Epid. V 1, 45 wird demnach auch stultu's, tace zu schreiben sein.

<sup>\*\*</sup> Die Formen für diese Aufforderung sind sehr mannigfaltig: Sequere, sequimini. Bacch. 406. 877. Capt. 373. 540. Cas. II 6, 6. Merc. 219. Pers. 659. Pseud. 1169. Rud. 867. 882. 1280. Trin. 1078. 1102. — Aul. II 6, 13. Curc. 461. Men. 445. Merc. 782. Mil. 78. 1137. Rud. 157. Truc. III 2, 24. Adsequere Pseud. 249. Consequere, consequimini Truc. II 6, 31. Mil. 896. Subsequere Merc. 872. Most. 803. Sequere tu Capt. 460. Men. 216 (Ritschl) Pseud. 1234. Nunc tu sequere Capt. 514. Sequere sis Amph. 585 Merc. 952. Sequere sane Merc. 500. Quin sequere ergo Poen. III 4, 10. Sequere, sequimini intro Asin. 809. Men. 676. Poen. V 6, 29. Truc. III 2, 19. — Rud. 1418. Sequere tu intro (zur Vermeidung des Hiatus ist tu eingeschoben) Ep. II 2, 120. Sequere me Capt. 449. Cist. III 1 sequere me, mea Silenium. Seyffert Philol. XXIX, p. 402 A.: sequere [hac] me, Silenium. Curc. 215. 390. Merc. 587. 829. 961. Pers. 328. 611 835. Poen. I 2, 194. V 7, 47. Rud. 875. 1183. Sequere propere me Aul. II 2, 86. Me sequere Curc. 721. Poen. V 3, 42 Me consequere Pseud. 1320. Vos me sequimini Bacch. 525. Tu sequere me intro Poen. III 3, 94. III 6, 13. Quin sequere me ergo Poen. III 4, 10. Subsequere propius me Bacch. 724. Sequere, sequimini hac Asin. 648. 810. 941, (so Fleckeisen, die Hdschr. sequere hac me) Bacch. 39. 1166. Capt. 764. Curc. 454. Pers. 399. 751 (dagegen 752 zur Vermeidung des Hiatus sequere hac — me). — Poen. I 2, 116. V 4, 40. Rud. 658. 1357 Sequere hac ergo Asin. 490. Sequere hac modo Men. 562. Sequere hac sis Pers. 321. Sequere hac me Asin. 941. (Mss.) Aul. II 5, 23. Curc. 87. Bacch. 169. Bothe. R. (Mss. sequere me (zur Vermeidung des Hiatus ist tu eingeschoben) Amph. 660. Sequere hac me modo Amph. 674. Asin. 876. Sequere

335. die Bücher huc me) 881. 921. 952. Mil. 1111. 1245. 1360. Most. 891. 966. 1109. Pers. 316. 321. 389. 412. 413. 422. 437. 595. 600 adi sis nach A, (Spengel Plautus 222 sq.) 609 vide sis quid agas, A (Studemund Festgruss p. 69) 656. 691. 764. Poen. I 2, 79. 102. 116. 145. III 2, 1. III 5, 16. V 2, 63. 124. V 5, 13. V 7, 51. Pseud. 48. 190. 239. 469. 481. 663. 666. 839. 1143. 1230. Rud. 465 481 828 945 1002 1073 1088 1127 (von Fleckeisen zugesetzt) 1375. Stich. 37. 604. Trin. 266. (sis aus den Pall.) 513. 555. 650. 1011. Truc. II 2, 7. II 6, 44. IV 3, 35. Frag. Vidul. II 25. i sis hinc. (Studemund; De Vidularia Plautina, Greifswald. Lectionscatalog 1870). — Ter. Eun. 311. 756. 799. Heaut. 212. 369. 374. Phorm. 59. Ad. 766.

Sultis. Asin. prol. 1 Hoc agite sultis. Men. 350 Adservatote haec sultis. Pers. 833 Age sultis hunc ludificemus. Poen. III 6, 19 abeamus — sultis. Stich. 220 Adeste sultis. Bei Terenz findet sich sultis nicht.

Nicht selten werden diese Bittformeln auch Sklaven gegenüber angewendet, namentlich wenn im Verhältnis zum steigenden Zorn die Höflichkeit zunimmt. Wagner zur Aul. 46. — Amph. 286. 360. Aul. I 1, 7. I 2, 26. IV 4, 33. Capt. 110. 456. 667. 919. Cas. IV 2, 14. Most. 569. Pers. 793. 816. 835. Poen. I 2, 15. 162. Rud. 820. Stich. 65. Trin. 838. 972.

Sodes. Bacch. 837 Dic sodes mihi. Men. 545 Da sodes abs te. Pers. 318 Emitte sodes. Poen. III 5, 12 Mitte ad me, sodes. Trin. 244 da — si audes. 562 Dic sodes mihi. Ter. Andr. 85. Heaut. 459. 580. 770. Phorm. 103. 741. 793, 921. Hec. 358. 841. 844. Ad. 517. 643.

Age, agite, agedum, age sis dienen sehr häufig zur Verstärkung eines Befehls oder einer Aufforderung. Amph. 551 age i tu secundum. 750 age me huc aspice. 778 age aspice huc. 783 agedum, eam solve cistulam. 962 sed age responde. 1081 agedum expedi. Asin. prol. 5.—41. 488. 672. 679. 746. 750. 828. 834. 891. Aul. I 1, 1. IV 4, 14. IV 4, 19. 22. IV 10, 47. V 12. Bacch. 748. 832 sq. 855. Capt. 179. 839 954. Cas. II 6, 60. 8, 52. IV 4, 9 sq. V 2, 17. 4, 3. 30. Cist. II 3, 12. III 7 IV 2, 25. 68. Curc. 88 sq. 121. 132. 255. 727. Epid. II 2, 10. 77. III 4, 39. V 1, 25. 2, 26. 31. Men. 145. 166. 1017. 1105. Merc. 112 sq. 741. 779. Mil. 335. 345. 357. 847. 928. 930. 1054. 1198. 1206. 1342. 1351. Most. 63. 282. 308. 333. 346. 662. 794. 818. 849. 854. 1134. 1137. 1175. 1180. Pers. 38. 467. 469. 588. 640. 727. 745. 771. 821. 833. Poen. prol. 15. I 2, 136. II 44. III 2, 20. 27. III 4, 3. 7. III 5, 39. 6, 1. V 2, 89. 7, 51. Pseud. 133. 471. 557. Rud. 658 sq. 720. 785. 807. 808. 860. 1177. 1179. Stich. 90. 118. 221. 353 sq. 418. 435. 683. 721. 755. 767. Trin. 369. 391. 883. Truc. V 59.

Age steht bekanntlich auch beim Pluralis oft unverändert: Asin. 834 age ergo hoc agitemus. Cas. II 8, 52 Age modo fabricamini. Mil. 78 age eamus (R., die Mss. agite.) 928 age igitur intro abite (B allein agite.) 1351 age, ite (R., die Mss. agite). Pers. 833 Age sultis hunc

hac me igitur Amph. 628 (so Fleckeisen, die Mss. nach Pareus: sequere hac igitur me) Capt. 293. Most. 857 Sequere hac me ergo Mil. 1009. Sequere hac me intro Capt 953. Andr. 978. Sequere hac igitur me intro Bacch. 108. — Hac folgt stets unmittelbar auf sequere, nur wo der Hiatus vermieden werden soll, tritt me vor: Truc. II 8, 14 sequere me hac. Curc. 370 sequere me hac intro. Rud. 184 sequere me hac ergo; (Müller Nachträge p. 50 stellt um: sequere hac me, sequere hac intro me und sequere hac ergo me.) oder es wird tu eingeschoben: Trin. 1109 sequere tu hac me intro, (so B; die übrigen Pall. tu me hac intro). S. oben Amph. 660 Sequere hac tu me und Ep. II 2, 120 Sequere tu intro. — Auf Grund dieses Sprachgebrauchs ist die handschr. Lesart von Ritschl geändert: Pseud. 1230 sequere hac sis me ergo. Mss. sis me ergo hac. (Merc. 542 ist sequere sis hac me zur Vermeidung des Hiatus umgestellt) und von Müller Stich. 671 sequere hac me ergo intro (Mss. ergo hac me intro). Pl. Pros. 509 sq. — Die Bemerkung von Weise, Plautus p. 55, dass sequere im Munde eines Sklaven gegen seinen Herrn nur in den Bacchides vorkomme (V. 406 und 831) wird widerlegt durch Most. 803. Pseud. 1320. Rud. 1280.

ludificemus. Poen. II 44 Age eamus intro. III 4, 7 Age, eamus intro. V 7, 51 Age sis eamus nos: curemus. Rud. 808 Age — adsistite. Stich. 221 age licemini.

Ebenso cave für cavete. Men. 994 cave quisquam — vostrum flocci fecerit. (vergl. Brix zu d. St.) Poen. prol. 117 cave dirumpatis. — Hierher sind auch Fälle zu ziehen wie Epid. III 3, 18 exite huc aliquis. Men. 674 Aperite atque Erotium aliquis evocate. Merc. 908 sq. aliquis actutum huc foras Exite, illine pallium mi ecferte. Pseud. 1284 heus, Simoni adesse me quis nuntiate. Ter. Ad. 634. aperite aliquis actutum ostium.

Modo mit dem Imperat. verbunden giebt dem Befehle eine eindringlichere und namentlich auch ungeduldigere Form; vergl. besonders Merc. 954 sq. Most. 583. 5. Poen. I 3, 19 sqq. Trin 582—9. — Amph. 520 muttito modo. 674 sequere hac me modo. 788 aperi modo. 806 sine modo. Asin. prol. 5. 145 me specta modo.\* 240. 457. 869. 876. 902. Aul. III 3, 11. IV 2, 1. Bacch. 555. 638. 742. 745. 784. Capt. 167 Habe modo bonum animum\*\* 184. 570. 609. Cas. II 6, 29. II 8, 1. II 8, 67 (nach Bothe). III 5, 10. III 6, 23. V 4, 19. Curc. 655. Ep. I 2, 40. II 2, 117. III 2, 4. IV 2, 34. V 2, 3. 49. Men. 148. 215. 334. 425. 562. 922. Merc. 749 (durch Conject.) 954 sq. 1013 (durch Conject.) Mil. 935. 934. 1123. 1144. 1158. Most. 11. 12. 326. 489. 491. 583. abi modo ebenso 585.\*\*\* 634. 851. 1138. Pers. 28. 195 613. 652. Poen. I 2,

<sup>\*</sup> me specta modo! warte nur! (drohend) ebenso Bacch. 784 specta rem modo. Dagegen heisst me spectes Asin. 680: verlass dich auf mich! wie me vide Merc. 1913. Mil. 376. Rud. 680. Trin. 808. Ter. Andr. 350. Phor. 711. Siehe Brix zu Trin. 808. Lorenz zu Miles 375.

<sup>\*\*</sup> Diese bei Pl. sehr häufige Trostformel tritt je nach Bedürfnis des Metrums in verschiedener Fassung auf. In obiger Form findet sie sich nur noch Ps. 866. Am Schlusse trochäischer Septenare sowie überhaupt bei iambischem Rhythmus lautet sie: habe animum bonum. Cas. II 6, 35. Mil. 804. Pseud. 925. und so wohl auch Epid. IV 2, 31 intro abi, habe animum bonum statt des überlieferten habeto (Brix Fleckeisen Jahrbücher 1870, p. 767) und Mil. 1357. vergl. Müller Pl. Pros. p. 658. Vielleicht auch in dem lückenhaften troch. Sept. Amph. 545? Die Üeberlieferung ist dieselbe wie Mil. 1236 bonum animum habe, wo Ritschl mit Bothe ebenfalls habe animum bonum liest. ebenso Pers. 320. Epid. II 2, 1. — Im Anfange trochäischer Verse und bei trochäischem Rhythmus: habe bonum animum. Epid. V 1, 12. Truc. II 6, 44. Bacch. 630. Capt. 152. Mil. 1325. Most. 387. — Andre Formen sind: Rud. 687 bonum animum habete. Aul. II 2, 15 und Mil. 1011 bonum habe animum.

<sup>\*\*\*</sup> Die iambischen Imperative werden zwar gewöhnlich pyrrhichisch gebraucht, doch behalten sie ihre ursprüngliche Messung, wenn das Wort mit Nachdruck ausgesprochen wird, also namentlich auch bei Wiederholung desselben Imperativ's an zweiter Stelle. Demnach ist Most. 583 und 585 das von Ritschl eingeschobene domum nicht nothwendig. Dieselbe Betonung findet sich: Most. 18 abi rús, abí dierecte (Ritschl abi [hinc] dierecte). Cas. I 15 abi rus, abí dierectus. Capt. 452 tu intro abí. Asin. 543 intro abí. Cist. IV 2, 104 intro abí cum istac simul. Merc. 749 Abeí:: Quid abeam?:: St, abei:: Abeam?:: Abei [modo]. (In der Note schlägt Ritschl ausserdem abi [abi modo] vor, was Müller Pl. Pros. 629 für viel besser hält). Poen. I 3, 21 abí modo (Geppert: abi, [abi] modo). Poen. I 1, 32 Abí dierectus (Müller Nachtr. p. 97 abin dierectus? oder abin hinc dierectus?) Amph. 1110 Ne pavé. Pseud. 103 ne pavé, non deseram. Most. 324 cavé ne cadas. Pseud. 1296 cavé ne cadam. Capt. 843. Benefacis. iubé.... Men. 215 quando vis, vení. Mil. 363 perí praepropere. Curc. 588 male valé, male sit tibi. Truc. IV 2, 38 Bene valé. Men. 220 tribus vidé quod sit satis (Ritschl hat umgestellt víde tribus). Mil. 376 me vidé (Stich. praef. XVII.) Rud. 680 Me vidé. Heaut. 600 Vah, vidé quod inceptat facinus. Aul. IV 4, 28 mane mané (Mss. Müller Pl. Pros. p. 198; Wagner streicht ein mane). Merc. 928 Mane, mané, Charine. Most. 885 Mané tu atque adsiste ilico. (Lorenz). Heaut. 613 mane mané. 736 mane mané. Aul. III 2, 1 tene tené. Rud. 117 Tacé, Sceparnio. Pers. 591 Tace, tacé. Curc. 155 st, tace, tacé (Fleckeisen). Gegen Studemund's Vorschlag (De Canticis Plautinis p. 13): 'St, tacé, tace : Táceo hercle equidem : Séntio sónitum (quatern. troch. × dim. cret. cat.) spricht schon die ungewöhnliche Betonung des

98. I 3, 19 sqq. III 2, 3. IV 2, 84. Pseud. 49. 222. 283. 585. 696. 866. 1008. 1096. 1159. 1331. (durch Conject.) Rud. 691. 708. 779. 939. 951. Stich. 477. 602. 771. Trin. 582—9. 913. Truc. 1 2, 21. II 3, 11. II 7, 52. 59. IV 2, 1. IV 4, 37.

Dum. Die enclitische Partikel dum schliesst sich bei Plautus an alle Imperative ohne Unterschied an, (in der Prosa nur an age) und lässt sich etwa durch "nun" übersetzen. Amph. 783 agedum (vergl. 1081. Asin 746. Aul. IV 4, 19. Capt. 570. Cas. V 2, 17. Cist. III 7. Men. 166. Merc. 112. Mil. 345. Most. 282. 849. Pers. 763. Poen. V 2, 89. Pseud. 523. Rud. 720. 785. 1177. Stich. 723. Trin. 369. 883.) Asin. 585 manedum (vergl. 877. Bacch. 794. Cas. II 6, 32. Truc. I 2, 19) Bacch. 745 adscribendum. Capt. 338 auscultadum. 835 respice[dum] Fl. (vergl. Mil. 361.) 983 memoradum (vergl. Poen. IV 2, 44. V 2, 103.) Cas. III 1, 9 facito dum. Men. 265 cedodum. (vergl. Mil. 226. Trin. 968.) Men. 348 tacedum. 378 sine me dum. (vergl. Most. 1143. Truc. II, 7, 67 sine [me] dum. Sp.) 386 accipedum. Mil. 955 circumspicedum R., die Hdschr. circumspicito cum (vergl. Most. 472. Trin. 146.) 1030 adesdum (durch Conject.). 1216 videdum. R. Most. 674 pultadum. 1102 surgedum. 1105 adspicedum. Pers. 605 iubedum (vergl. Rud. 786). Rud. 784 und 796 tangedum. 798 idum 1156 dicedum 1332 accededum. Stich. 7 adsidedum, Ritschl im Text adsiesdum, die Hdschr. adsidum; an den Conjunct. tritt dum nicht heran. — Ueber die Frage, ob dum mit dem vorhergehenden Imperat. als Compositum zu schreiben sei, vergl. Ritschl Op. II p. 563. 567. 569.

Proin. Proinde. Fuhrmann hat in Fleckeisen's Jahrbüchern 1868 p. 852—4 nachzuweisen gesucht, dass Proinde bei Plautus stets als Vergleichungspartikel gebraucht sei und dass bei Ermunterungen und Ermahnungen im Imper. oder Conjunct. nur proin stehe. Die widerstrebenden Stellen werden von ihm emendiert. Proin findet sich: Amph. 311 proin—tu largire. Capt. 63 proin—contrahat. 551 proin tu recedas. 855 proin tu—adferas. Cas. I 25 proin tu te in laqueum induas. Epid. III 4, 19 proin tu alium quaeras. Bacch. 739 sq. proin tu ab eo ut caveas tibi, Sucophantias componit. 1061 proin tu quaeras. Men. 327 proin tu ne quo abeas. 782 proin tu me hinc abducas. Mil. 780 sq. proin—confer. Pseud. 1197 sq. proin tu—nunties. Rud. 1331 proin tu vel aias vel neges. Stich. 670 proin tu lavare propera. Trin. 977 proin tu te—decharmida.—Statt proinde liest Fuhrmann proin tu: Amph. 558. Asin. 27. 644. Capt. 292 oder proin: Capt. 865. Curc. 298. Amph. 214. 960. Capt. 794. Pers. 570.—Bei Terenz kommt proin 4 Mal vor: Eunch. 56. 106. Andr. 408. Heaut. 177. proinde 2 Mal: Andr. 707. Phor. 668: Sescentas proinde scribito iam mihi dicas: Nil do. An letzterer Stelle entzieht sich proinde jeder Emendation und so wird es wohl auch dem plautinischen Sprachgebrauche nicht gänzlich abzusprechen sein. cf. Müller Nachtr. p. 31.

Quin mit dem Imper. gehört der Umgangssprache der Komiker an. Asin. 254 Quin — reice et — amove d. Hdschr.; Fleckeisen reicis — amoves; die Ueberlieferung hält aufrecht Müller Nachtr. p. 5. Aul. IV 4, 12 quin tu eloquere. Bacch. 276 quin tu audi. Cas. III 6, 23 quin tu i modo. V 4, 9 quin tu responde. Curc. 241 sq. quin tu — Perdura. Epid. II 2, 52 quin tu — loquere 89 quin tu eloquere. Men. 416. Merc. 183. 937. 955. 1002. Mil. 951. 974. 1046. Most. 172. 187. 572. 584. 815. 855. 1089. Pers. 790. 804. Poen. III 4, 10. Pseud. 1016. 1183 quin tu emitte (R.) die Hdschr. emittis? Rud. 628. 946. 1011. 1170. Ter. Phor. 350 quin tu hoc age (ages Mss. u. Fl., doch im Bembinus ist das s erst von zweiter Hand. Mit dem Fut. verbindet sich quin nicht. S. unten die imperat. Fragesätze.)

Sane im zugestehenden, einräumenden Sinne "nur immerhin", namentlich bei i, ite, abi. Amph. 353. 971. Asin. 676. Aul. II 5, 7. III 3, 3. Ep. I 1, 73. Pers. 198. 574. 605. Rud. 386.

ersten tacé, die sich auch nicht durch Eun. 834 Era méa, tacé, tace obsecro stützen lässt, da hier das zweite tace durch obsecro noch ganz besonders hervorgehoben wird. — S. Brix Einl. zu Trin. p. 14. Lorenz zur Most. 311. 568. 871. u. zu Miles 363. Müller Pl. Pros. p. 153. 161. 198. 213. 214. Nachtr. p. 96 sq.

855. Stich. 264. 700. Trin. 195. — cedo sane Pers. 500. 772. nosce sane Asin. 464. solve sane Ep. V 2, 66. age sane Men. 156. cf. Pseud. 1326. — tu esto sane Amph. 439. dato sane Stich. 553. sequere sane Merc. 500. da sane Merc. 677.

#### 3. Conjunctivus Imperatorius.

Da der Befehl, weleher einer dritten, nicht anwesenden Person gegeben wird, nicht sofort ausgeführt werden kann, so fehlt für diese Form der Imper. praes. (Krarup a. a. O. p. 729) und es tritt an seine Stelle der Conjunct. praes. Aber auch die 3te pers. des Imper. Fut. ist ausser in der Gesetzes- und gesetzesähnlichen Sprache nur wenig gebräuchlich und wird gleichfalls durch den Conj. praes. vertreten. Bei Plautus findet sich dieselbe nur Most. 1164 immo me praesente amato, bibito, facito quod lubet. Pseud. 950 Ni effecero cruciabilem, me carnufex accipito, wo übrigens accipito doppelsinnig auch als 2te pers. aufgefasst werden kann. Poen. V 5, 2 ist habento der Vulg. (Mss. habeanto) in habeant verbessert. Bei Terenz: Phor. 668 sescentas proinde scribito iam mihi dicas: Nil do. — Dagegen steht der Conj. Mil. 81 qui autem auscultare nolet, exsurgat foras. Most. 192 sq. di deaeque omnes me pessumis exemplis interficiant, Nisi ego illam anum interfecero. Pers. 447 supplicatum cras eat. cf. Most. 222 sq. Pers. 164. 524. 570 und Asin. IV 1 den Contract. — Die 2te pers. Conj. praes., die in der mustergültigen Prosa fast nur bei einem allgemeinem Subjecte "man" üblich ist, gebrauchen Dichter und spätere Prosaiker auch bei bestimmten Personen und zwar ebenfalls nicht nur für den Imper. praes. sondern auch, allerdings viel seltener, für den Imper. Fut. z. B. Ep. I 2, 41 sq. nam ni ante solem occasum eas exploraveris, Meam domum ne imbitas: tum tete in pistrinum conferas. Men 87 sqq. Quem tu adservare recte, ne aufugiat, voles — Aput mensam plenam tu hominis rostrum deliges Trin. 736 sq. Post adeas tute Philtonem et dotem dare Te ei dicas. Truc. II 4, 75 quidquid attulerit, boni consulas (Brix, Kiesling). — Quo die ad me venies, tu, si me amas, apud me cum tuis maneas Cic. ad Att. IV 18, 3. Cum navigari poterit, tum naviges. (Cic.) — Vielfach findet sich noch die Ansicht vertreten, dass der Conj. höflicher und bescheidener gebiete als der Imper. Reisig Vorl. § 333. Krüger § 464. A. 4. Billroth § 268; ja nach Niebuhr zu Cic. fragm. oratt. p. 77 soll sich Cicero nur selten erlaubt haben, das Volk mit einem Imper. anzureden, aus Respect vor der Majestät desselben. Andrerseits bemerkt Lorenz zu Most. 1115: cenes für cena, indem der Ausdruck eines freundlichen Wunches stärker ist als die Aufforderung. Dagegen hat sich mit Recht ausgesprochen Zumpt § 529. A.\* Und welcher Unterschied sollte beispielsweise sein zwischen den abwechselnd gebrauchten Conjunctiven taceas, valeas, salvos sis und den Imperativen tace, vale, salve? Oder Mil. 1101 sq. zwischen dicas und dicito, Poen. V 6, 12 zwischen leno, in ius eas und Rud. 860 age, ambula in ius? — S. d. Stellensamml. — Dasselbe gilt auch vom negativen Conj., der ja (neben den Umschreibungen mit noli, cave, fac) fast ausschliesslich als Prohibitivus den negativen Imper. in der gew. Prosa vertritt. Wenn daher Brix Capt. 328 (2te Aufl.) die Bemerkung Dombart's aufgenommen hat, dass ne cum Conj. schwächer sei als ne cum Imper.: "nummum ne duis" du brauchst mir keinen Heller zu geben, mit Heranziehung von Capt. 947.

<sup>\* &</sup>quot;Der Begriff des "Imperativus" muss nicht urgiert werden, eben so wenig wie der griechische ή προστακτική ἔγκλισις. Denn wenn beim Imper. auch zunächst an eine Person gedacht werden muss, die Macht hat und an eine zweite, über welche sie gebietet, so wird der Imper. doch auch gebraucht, selbst wenn man eine Gottheit anredet, so dass man eher den Optativ erwarten möchte; so Priscian 1, 433: Sciendum tamen, quod frequentissime iste modus prooptativo ponitur vel deprecativo, ut: Musa mihi causas memora." Skrzecka a. a. O.

Aul. II 2, 61. 64. Trin. 606, so kann darauf nur erwiedert werden, dass auch zahlreiche negierte Imper. ebenso übersetzt werden müssen, also neben ne doceas das schon von Dombart citierte ne doce Aul. III 2, 20 sowie Pers. 677; dann das häufige ne time, wofür ne timeas bei Pl. und Ter. nicht vorkommen u. s. w. Vergl. ausserdem Most. 955. Rud. 1254 ne molestu's mit molestus ne sis Men. 250. Most. 601. etc. ne me mone Asin. 826 mit ne me moneas Pseud. 915; ne abi Truc. II 4, 15 mit ne abitas Ep. II 2, 119. — Der Conj. Perf. ohne Negation statt des Imper. kommt nicht vor. (Madvig Op. II p. 105); die zwei von Krarup p. 736 dafür beigebrachten Beispiele Pseud. 232 u. Cic. de Off. I, 18 fallen aus. Eine Ausnahme bilden memineris Mil. 807 (Aul. II 2, 79 Wagn. für facito ut memineris) und noveris Truc. I 2, 62. —

Mit Uebergehung aller Beispiele des Conj. Imperator. in der 1 pers. plur. und in der 3ten pers. sing. und plur., mögen hier nur die gesammten Stellen der 2ten pers., insofern sie von der gewöhnlichen Prosa abweichen, folgen: Amph. 558 proinde - facias. 928 valeas, tibi habeas res tuas, reddas meas. (Parallelst. zu valeas: Cas. II 2, 40. Pers. 224. Poen. IV 2, 90. Stich. 482.) — Asin. 99 iubeas (cf. Epid. III 3, 17. Pers. 314. 570). — Asin. 179 sq. condias Vel — vorses. 520 habeas (cf. Cist. II 1, 17. Men. 569. Mil. 1178. Most. 47. Rud. 1229. Stich. 615. Trin. I, 2 25 (61.) Truc. IV 3, 70). — Asin. 539 contemples. 644 proint u istut facias ipse. 680 taceas, me spectes. (Parallelst. zu taceas: Bacch. 990. 1153. Epid. V 1, 44. Most. 388. Pers. 609). — Asin. 766 conburas. 768 tu voces. 772 tu bibas. 783 tu pro illa ores. 797 tu labellum abstergeas. Aul. II 2, 5 salvos atque fortunatus — sies. (Parallelst. zu salvos sis: Bacch. 456. 536. Epid. IV 1, 21. 22. Men. 776. 910. Mil. 902. Most. 718. Pers. 579. Poen. I 2, 117. III 5, 6. IV 2, 36. Rud. 103. Stich. 316. Truc. I 2, 24. II 4, 7). — Aul. III 6, 32 loces. Bacch. 14 videas. 417 morem geras. 604 abeas (Parallelst. Poen. V 6, 12. Rud. 403. 519. Trin. 386. 736 sq. Truc. I 2, 27). — Bacch. 991 facias. 1061 proin tu quaeras (cf. Ep. III 4, 19). 1189 accipias, potesque et scortum accumbas. Cas. I 25 proin tu te in laqueum induas. II 6, 21 gratiam facias. III 4, 21 ducas easque. Cist. I 1, 65 in latebras abscondas. 113 accipias. (Müller Pl. Pros. p. 686 A. accipe has) (cf. Pseud. 1148). — Cist. IV 2, 102. Fragm. Cist. (Hermes I, p. 281 ff.) V. 16-18 devenias domum. Ex purges, iures, ores, blanditer preces. Eamque exores. — Curc. 271 petas. 457 dicas. (cf. Mil. 1101, 1118, Poen. V 2, 140, Trin. 737). — Curc. 458 argentum accipias, cum illo mittas virginem. 526 des (cf. Curc. 436. Mil. 1030. 1420.) — Curc. 632. quaeratis. Ep. 1 2, 42 tum tute in pistrinum conferas. II 2, 84 ulciscare. Men. 89 deliges. 782 proin tu me hinc abducas. Mil. 282 scias (Haupt) cf. Trin. 1031. — Mil 805 adcures. Brix Fleckeisen Jahrb. 1870 p. 770 liest ergo adcura, sed propere opus est, weil cures und adcures statt des Imper. nicht vorkomme. Uebersehen hat Brix Trin. 192 cures. — Most. 368 accubas. 594 agas (cf. 1100). — 1129 cenes. Poen. III 3, 10 fortunati omnes sitis. III 6, 6 abscedas: sumas. IV 2, 34 tibi sis. V 3, 37 despondeas. Pseud. 237 praevortaris. 379 consulas. 1015 argentum des, abducas mulierem. 1184 commemores. 1197 sq. proin tu — Nunties. 1226 dedas. Rud. 1331. Stich. 423. 476. Trin. 979. 1189. Truc. I 2, 62. II, 2, 7. (Pall.) II 4, 75 quidquid attulerit, boni consulas (nach Brix u. Kiesling.) - Auch folgende mit amabo, obsecro, quaeso verbundenen Conjunct. sind als selbständig und imperativisch aufzufassen: Bacch. 44 id, amabo te, huic caveas. Rud 430 amabo vel tu mi aias vel neges. Ter. Heaut. 1049 obsecro mihi ignoscas. Curc. 629 quaeso tu mihi dicas. Mil. 568 ignoscas quaeso Pall. (ignosce quaeso A). 1341 bene quaeso inter vos dicatis. Pers. 145 quaeso hercle me quoque etiam vendas.

#### 4. Negativer Imperativ.

In der 3<sup>ten</sup> pers. wird ein Verbot ausser in der Gesetzessprache allgemein durch den Conj. praes. mit ne gegeben; für die 2<sup>te</sup> pers. ist in der ältern poetischen Sprache neben der

gewöhnlichen Ausdrucksweise (Conj. Perf. mit ne und die Umschreibungen) auch der Imper. praes. mit ne sehr üblich, (der klassischen Sprache fälschlich zugeschrieben von Krüger § A. 4.) und daneben der auch bei jüngeren Dichtern gebräuchliche Conj. praes. mit ne, selten mit non: Trin. 671. Ter. Andr. 787 und mit neque: Asin. 854. Bacch. 476. Capt. 437. 605 (Conj. perf. mit neque Capt. 149. Mil. 573. Trin. 627). Ein negierter Imper. Fut. kommt nur in Gesetzen und gesetzesähnlichen Vorschriften vor und an der einzigen Stelle, wo er sich bei Plautus findet, Merc. 1020 Neu quisquam posthac prohibeto, hat Ritschl prohibessit geschrieben, obgleich derselbe neulich wieder prohibetod zur Hebung des Hiatus vorgeschlagen hat. Ausl. D p. 102. Vergl. Müller Pl. Pros. p. 560.

Conjunctivus Perfecti. Ueber den Conj. Perf. in Verboten sagt Krüger § 460, dass derselbe gebraucht wird, wenn das Verbot nicht fortwährende Handlungen, Gewohnheiten, dauernde Zustände sondern einzelne schnell gethane Handlungen oder momentane Zustände betrifft. Zurückgewiesen ist diese Ansicht von Madvig Op. II p. 105 A. Vergl. auch von den folgenden Beispielen Mil. 1007. Epid. IV 2, 25. Poen. III 1, 50. Pseud. 232. — Amph. 924 ignosce, irata ne sies Asin. 839 ne dixis istuc: ne sic fueris. (cf. Aul. IV 10, 14. Capt. 149. Cist. I 1, 112. Mil. 283.) — Curc. 384 nil tu me — monueris. Epid. I 2, 45 ne feceris. (cf. Men. 415. Most. 272. 1115.) — Epid. IV 2, 25 ubi voles pater esse, ibi esto: ubi noles, ne fueris pater. Mil. 572 sq. quod scies nesciveris (Lorenz: ne sciveris) nec videris. 575 ne me noveris. 1006 sq. hercle hanc quidem Nil tu amassis. 1333 ne interveneris. Most. 526 nil me curassis (cf. Poen. III 1, 50. Pseud. 232). Most. 968 ne — deveneris. 1097 ne occupassis. Pers. 793 ne sis me uno digito attigeris. Poen. V 2, 33 ne parseris. Rud. 1135 nihilum ostenderis. Trin. 520 sq. ne tu — siris. 627 noli avorsari, neque te occultassis mihi. 704 ne animum induxeris. 1012 ne destiteris currere. —

Verbote durch Umschreibungen ausgedrückt. S. den folg. Abschnitt.

Imper. praes. mit ne. Amph. 530 ne corrumpe oculos. 674 ne time (cf. 1064. Cas. IV 4, 13. Curc. 520. Men 136. Merc. 173. 891. 1004. Mil. 1345. Pseud. 923. Rud. 688. 1049. Trin. 1181.) — Ne time as kommt nicht vor. — ne pave Amph. 1110 (cf. Merc. 886. Mil. 895. Pseud. 103.) — ne formida Asin. 462. (cf. 638. Mil. 893. 1011.) — ne verere Capt. 554. — Amph. 803 ne interpella. 810 ne me appella (cf. 813. Truc. V 4.) — Asin. 377 ne nega (cf. 922. Bacch. 566. Stich. 713.) — Asin. 665 ne nos diiunge. 826 ne me mone. Aul. III 2, 20 ne doce. cf. Pers. 677. — Bacch. 733 ne interturba. 833 ne crepa. Capt. 139 ne fle (cf. Epid. IV 2, 31. Mil. 1324.) — Cist. IV 2, 85 ne obloquere. Curc. 137 ne plora amabo (cf. Merc. 501. Pers. 656. Pseud. 1038.) — Poen. V 4, 19 ne lacruma. (cf. Stich. 20 sq.) — Merc. 321 ne sis me obiurga. 614 animum ne desponde. Mil. 215 ne somno stude. 799 ne — verbera. 1220 ne parce. Most. 643 ne me roga. 955 ne molestu's cf. Rud. 1254. — Most. 1105 ne nugare. Pers. 227 ne me attrecta. 490 abi,\* ne iura. Poen. I 2, 49 ne obturba ac tace. III 1, 40 ne — date. V 4, 59 ne moramini. Pseud. 734 ne quaere. Trin. 361 ne exprobra. 926 ne male loquere. Truc. II 4, 15 ne abi.

Conjunct. praes. mit ne. Den Gebrauch der 2<sup>ten</sup> pers. des Conj. praes. mit ne an Stelle des negativen Imper. hat Madvig Op. II p. 105 auch für die Komiker als sehr selten und fast ungebräuchlich bezeichnet. Widerlegt ist diese Behauptung durch C. F. W. Müller Fleckeisen Jahrb. 1861 p. 272 sqq., der aus Plautus 18 und aus Terenz 7 Stellen als unbedingt imperativisch ausgeschieden hat, ohne jedoch leugnen zu wollen, dass auch unter den übrigen mehr als dreimal

<sup>\*</sup> Abi ist eigentlich ein Ausdruck der Unzufriedenheit wie im Deutschen: Aul. V 17. Capt. 870 abi, stultu's. Mil. 291. 324. Most. 1080. Truc. IV 2, 43. Ter. Ad. 220 (dazu die Anmerk. von Westerhov). Es dient aber auch zur Bezeugung der Zufriedenheit: Asin. 704 (cf. Taubmann) Pers. 490. Trin. 830. Ter. Ad. 564. 765 (cf. Donat.)

so zahlreichen Stellen noch manche ebenso aufzufassen seien. Ein grosser Theil allerdings müsste durch eine Art von Ellipse übersetzt werden. (Zumpt § 772. Lorenz zu Mil. 1410 und zur Most. 1010.) z. B. Ter. Andr. 704 huic, non tibi habeo, ne erres: Der Sinn ist immer: "was deshalb gut zu wissen ist, damit du nicht".... Zu den unbedingt imperativischen Stellen sind zu rechnen: 1. alle Fälle, wo der negative Conjunct. ganz selbständig steht. Aul. II 2, 61 ne duis. Bacch. 445 ne attigas. 476 ipsus neque amat nec tu creduas. Curc. 183 ne occlamites. 539 Ne mihi te facias ferocem aut supplicare censeas. cf. Bacch. 904. — Ep. II 2, 119 ne abitas prius quam ego ad te venero. V 2, 58 ne attigas (cf. Most. 468 mit der Note von Lorenz. Truc. II 2, 21.) — Men 250 molestus ne sis (cf. Most. 601. 771. 877. 886. Pseud. 889.) — Men. 327 proin tu ne hinc abeas (cf. Rud. 1013.) — Merc. 165 ne rogites. 322 sq. ne — ducas. 528 ne arbitrere. Most. 215 id tu mihi ne suadeas. 613 ne — postules. 628 ne — censeas. (cf. Poen. III 1, 18.) Pseud. 915 ne me moneas. 1234 nunc ne expectetis. Stich. 320 ne cures. Trin. 267 ne fuas. Amph. 672 si situlam cepero Numquam edepol tu mihi — creduis. Asin. 854 sq. Neque divini neque humani posthac quicquam adcreduas, Artemona, si — inveneris. Bacch. 757 sq. ubi erit accubitum semel, Ne quoquam exsurgatis. Epid. I 2, 41 sq. nam ni ante solem occasum eas exploraveris, Mean domum ne imbitas: tum tete — conferas. — Positiv wäre in den vier letzten Beispielen der Imper. Fut. erforderlich. 2. die Fälle, wo der negative Conj. praes. mit einem positiven Imperat. verbunden ist. Folgende häufig vorkommende Verbindungen: Amph. 924 da — veniam, ignosce, irata ne sies oder Mil. 1129 abi intro: noli stare oder Amph. 529 sq. tace: Ne corrumpe oculos berechtigen, den negativen Conj. imperativisch zu fassen: Asin. 469 te aufer domum, abscede hinc, molestus ne sis. Aul. III 3, 10 lege agito mecum: molestus ne sis: ei, cenam coque. Bacch. 747 ne illum verberes, verum aput te vinctum adservato domi. 903 sq. exige ac suspende te: Ne — censeas. Capt. 947 sq. ne duis: Gratiis a me — ducito. Curc. 213 eme: ne rogites. Merc. 401 ne duas neu te advexisse dixeris. Mil. 1215 moderare animo: ne sis cupidus. 1361 i sequere illos: ne morere. Most. 74 molestus ne sis: nunc iam rus te amove. Pers. 92 sq. facite ut madeant — Incocta ne mihi detis. 318 emitte sodes: ne enices fame: sine ire pastum. Truc. IV 3, 13 sq. diversae state — Neve inter vos significetis.

Gehen wir aber von Stellen aus wie Poen. III 1, 50 nos tu ne curassis: scimus rem omnem oder Truc. III 2, 6 iam non sum truculentus: noli metuere oder Amph. 674 alium ego isti rei adlegabo: ne time so dürfte angesichts der schon angeführten zahlreichen Fälle auch in den meisten übrigen, ausser etwa ne erres, ne frustra sis, ne expectetis, und ähnl. die imperativische Auffassung den Vorzug verdienen. Amph. 87 sq. ne miremini: Ipse hanc acturust Juppiter comoediam. 330 Vix incedo inanis, ne ire posse cum onere existumes. Aul. II 1, 51 sq. verba ne facias soror: scio quid dictura's. II 2, 64 novi: ne doceas. II 6, 9 sunt igitur ligna: ne quaeras foris. Bacch. 1072 sq. Capt. prol. 14. 58. 186. 349. 393. 432—7. 547 sq. 854. 957. Cas. prol. 64. Cist. II 3, 16. Caterva 1. Curc. 565. 568. 713. 724. Men. 692. Merc. 528. Mil. 1273 sq. 1363. 1378. 1422 sq. Most. 75. 745. 1004 sq. 1023. Pers. 140. Poen. III 1, 24. 34. V 7, 2. Pscud. 118. 275. Rud. 941. 968. 969 sq. 1012. 1013. 1255. 1368. 1385. 1390. 1414. Stich. 446 sq. Trin. prol. 16 sq. 606. Truc. II 6, 1. III 1, 21 sq.

#### 5. Umschreibungen des Imperativ's.

Zur Umschreibung des positiven Impere dienen fac, facito und vide theils mit theils ohne ut (videto und curato je 1 Mal); für den negativen Imperat. noli c. Inf. (2 Mal nolito) cave ne und cave c. Conj. (1 Mal caveto) vide ne, curato ne, parce, comperce, compesce, omitte, mitte (Ter.) Siehe Absch. 7 die Umschreibung mit potin. Fac ut Amph. 978. Asin. 90. Cas. III 5, 64.

Poen. III 2, 3. Pseud. 210. Trin. 800. Fac cum Conj. Amph. 976. Asin. 726. 824. Bacch. 754 sq. Capt. 439. Cas. II 1, 3. II 6, 69. Curc. 521. Merc. 498. Mil. 812. 1360. Pers. 196. 198. Poen. V 2, 75. Pseud. 236. 481. Facito ut Aul. II 2, 79. Bacch. 36. 328. 1153. Capt. 689. Cist. I 1, 64. 66. Curc. 210. 213. Men. 437. Merc. 565. Mil. 354. 1177. Pseud. 515. Stich. 519. Zahlreiche Beispiele aus Cato de re rust. siehe bei Holtze Synt. II p. 155 sq. u. 167 sq. Facito c. Conj. Asin. 238. Cas. III 1, 9. Most. 216. Poen. V 2, 124. V 4, 108. V 7, 43. 47. Stich. 47. Trin. 485. Vide Asin. 755. Poen. III 2, 1. Truc. IV 2, 1. Videto Most. 558. Curato Pers. 608. Noli Amph. 540. Asin. 417. Capt. 845. Cas. II 2, 31 sq. II 6, 35. Cist. I 1, 60. Curc. 197. 697. Merc. 934. Mil. 372. 1129. Most. 813. Pers. 622. Poen. I 2, 157. IV 2, 50 nach A., die übr. nolito (G.) V 3, 10. Trin. 627. Truc. III 2, 6. Nolito Cist. I 1, 110 sq. Poen. V 5, 42. Cave ne Amph. 845. Asin. 373 tu cavebis ne me attingas. Aul. III 6, 48 sq. Most. 324. 326. Cave Amph. 608. Asin. 256. 467. 625. Aul. I 2, 12. IV 2, 1. IV 2, 11. IV 4, 33. Baech. 402. 910. 1033. 1188. Capt. 431. 439. Cas. II 5, 24. II 6, 52. III 1, 16. Frag. Cist. V. 15 (Hermes I, p. 281 sqq.) Curc. 461. (Fleckeisen cave ne) Epid. III 3, 19. III 4, 1. 3. Men. 994. Merc. 113 cave praevortare. (Ritschl Op. II p. 397). 484. Mil. 1125. 1245. 1368. 1372. Most. 401. 523. 808. 810. 1025. Pers. 51. 389. 816. Poen prol. 117. Rud. 704. Stich. 285. Trin. 513. 555. Frag. Vid. (Stud.) II, 28 cave tu istuc dixis. 36 cave demutassis. Caveto Asin. 372. Aus Cato de re rust. sind die Stellen gesammelt von Holtze Synt. II p. 172 u. 175. Vide ne Capt. 584. Curc. 325 sq. Mil. 1279 sq. Pseud. 663. Truc. IV 3, 62. Curato ne Curc. 30. Parce Pers. 312. Comperce Poen. I 2, 137. Compesce Bacch. 463. Omitte Merc. 624. Pers. 642. Ter. Eun. 989. Mitte Ter. And. 904.

#### 6. Futurum als Vertreter des Imperativ's.

Amph. prol. 15 sq. Ita huic facietis fabulae silentium Itaque aequi et iusti hic erites omnes arbitri. Asin. 372 tu cavebis ne me attingas, si sapis. Aul. II 9, 5 sq. tu istum gallum, si sapis, Glabriorem reddes mihi quam volsus ludiust. Curc. 728 tu, miles, aput me cenabis: hodie fient nuptiae. Men. 121 sq. malo cavebis, si sapis: Virum observare desines. Merc. 584 atqui hercle invenies tu locum illi, si sapis. Most. 75 Ne tu hercle praeterhac mihi non facies moram (Speng. Plautus p. 75). Most. 515 non me appellabis si sapis. Mil. 571 Ne tu hercle, si te di ament, linguam conprimes Posthac (für conprimito). — Cic. ad Attic. X 2, 2 Tu tamen quoad poteris — nos consiliis iuvabis (für iuvato.) XII 28, 1 Si igitur tu illum conveneris, scribes (für scribito) ad me, si id videtur. Ad Fam. XIV 8 siquid acciderit novi, facies (für facito) ut sciam. Liv. VII 35 Ubi sententiam meam vobis peregero, tum quibus eadem placebunt, in dextram partem taciti transibitis (statt transitote).

#### 7. Imperativische Fragesätze.

Eine unvollständige Sammlung der hierher gehörigen Fragesätze mit quin, etiam, non und ne findet man bei Holtze Synt. II p. 314—6. p. 249. p. 266.

Quin (vergl. Haase zu Reisig's Vorl. A. 492) mit der 1<sup>ten</sup> pers. Sing. und Plur. Ind. Asin. 291 quin ego — iubeo? Aul. V 8 Quin ego illi me invenisse dico hanc praedam atque eloquor? Merc. 908 quin ornatum hunc reicio? Rud. 586 Quin abeo hinc in Veneris fanum —? Ter. Phor. 209 quin abeo? — Asin. 680 quin ad hunc — adgredimur? Cas. IV 4, 28 quin imus ergo? Men. 247 sq. quin nos hinc domum Redimus? Merc. 582 sq. quin ergo imus atque obsonium curamus —? Nach Conjectur von R. Pseud. 1049 Quin hinc cito imus —? (Quin

hii metimur B). — Ter. Phor. 538 quin — experimur reddere? — Quin mit der 1tm pers. plur. Conj. ist nur durch ein Beispiel aus Terenz vertreten: Eun. 811 quin redeamus. — Quin mit der 2tm pers. Sing. und Plur. Amph. 775 quin tu istanc iubes — circumferri? 918 quin huc adducis? Asin. 30 quin tu ergo rogas? 254 sq. (nach Fl.) 325. 380. 597. 659. 661. 850. 868. Bacch. 245. 258. 861. Capt. 592. 636. Cas. I 11. II 4, 6. III 4, 9. V 2, 24. Curc. 84. quin tu taces? (cf. Men. 561. 1114. Merc. 494. Pers. 730.) — Curc. 94. 183. 611. quin tu is in malam crucem —? (cf. Men. 916. Rud. 518.) Epid. II 2, 118. III 4, 43. V 1, 9. V 2, 19. Men. 382. 638 quin dicis —? (cf. Merc. 724. Mil. 1184. Pers. 144. Truc. III 2, 22.) Men. 660. 747. 912. 917. Merc. 174. 671. 773 quin abis? (cf. 778. Mil. 1085. 1087. Poen. III 2, 3I.) Merc. 894. 895. 914. 929. 942. 951. Mil. 446. 751. 1067. 1387. Most. 343. 572. 1131. Pers. 397. 424. 437. 625. Poen. I 2, 160. V 2, 12. Pseud. 40. 75. 241. 350. 638. 713. 880. 891. 1147. Rud. 122. Stich. 479. 714. Trin. 118. 502. 802. 1026. Ter. Andr. 399. Heaut. 832. Phor. 429 sq. — Cas. IV 1, 7. Men. 1000. Merc. 932. Stich 138. Quin mit der 3ten pers. Sing. durch Conject. Most. 575: [quin — red]ditur? mit der 3ten pers. Plur. Curc. 251 quin depromuntur.

Etiam dient zum Ausdrucke eines heftigen Befehls. Amph. 381 etiam muttis? (cf. Pers. 827.) Asin. 714 sq. Bacch. 670. Mss. Curc. 41 etiam [tu] taces? (cf. Pers. 152. Trin. 514. 790. Ter. Ad. 550.) Curc. 189. Men. 697. 710. Most. 383. 513. 937. Pers. 275. 413. 542. Poen. I 3, 22. Ter. Heaut. 235. Phor. 542.

Non (vergl. Hand Turscll. IV, p. 309). Amph. 700 non taces? (cf. Asin. 931. Baech. 470. 627. Cas. V 4, 14. Curc. 712. Men. 618. 1026. Merc. 211. 484. 754. Most. 734. Ter. Phor. 987. 1004.) Auch taces? allein, Ritschl nach B: Merc. 164. — As. 475 sq. Men. 516 sq. Non tu abis, quo dignus es, Aut te iubes piari —? (cf. Merc. 758 non abis? Pseud. 1196. Stich. 603. Ter. Eun. 799.) Men. 741. 824. Mil. 318. Ter. Phor. 849. Ad. 781. 942.

Ne Amph. 518 abin e conspectu meo? (cf. Amph. 857. Aul. IV 4, 33. Bacch. 1168. 1176. Cas. II 4, 23. Merc. 756. Most. 850. Pers. 671. Poen. I 3, 23. Trin. 457. 989. Ter. And. 317. Eun. 651. 861. Heaut. 813. Phor. 930). Sehr häufig ist die Umschreibung mit potin theils mit theils ohne ut (ne). Cas. III 6, 10 potin a me abeas —? Pers. 297 potin abeas? Pscud. 393 potin ut abeas? Amph. 903 potin ut abstineas manum? (ebenso Rud. 425.) Bacch. 751 potin ut cures te atque ut ne parcas mihi? Pseud. 235 potin aliam rem ut cures? Ep. I 1, 60 potin ut molestus ne sies? (cf. Pers. 287. Men. 606. Merc. 779. Truc. V 5.) Merc. 441 potine ut ne licitere —? Mil. 926 sq. potine ut hominem Mihi des, quiescas cetera? Pers. 175 potin ut taceas? potin ne moneas? (cf. Poen. IV 2, 94. Pseud. 940.) Trin. 628 potin ut — sinas? Ter. And. 437 potin es mihi verum dicere? Ad. 539 potin ut desinas. — Asin. 939 iuben hanc hinc abscedere? (cf. Mil. 315.) Bacch. 579 recedin hinc dierecte? Capt. 846 iuben an non iubes astitui aulas —? Curc. 311 sq. datin isti sellam —? properatin ocius? Mil. 449 mittin me an non mittis? Die Handschriften mittis me . . . Siehe Müller Plaut. Prosod. p. 561 A.) Most. 660 dicisne —? 887 manesne —? Pers. 412 accipin argentum? 533 tacen an non taces? (cf. Rud. 1399.) Pers. 792 pracben, puere? Poen. V 2, 46 audin tu? (so A. Gepp., die übrigen audi. — cf. Truc. II 3, 10.) Truc. II 8, 1 datin soleas atque me intro actutum ducite ist wohl date zu schreiben; eine derartige Verbindung kommt sonst nicht vor. Aehnlich ist Asin. 254 sq. Quin - reice et signitiem amove Atque —te recipis —? von Fleckeisen reicis und amoves geschrieben. Ter. Andr. 337 fugin hinc? — Ohne Fragepartikel: Eun. 536 malam rem hinc ibis? cf. Merc. 164 taces? R.

#### 8. Copulative Verbindung der Imperative.

Kiesling in seiner Anzeige "Plauti Truculentus ed. Spengel", Fleckeisen Jahrb. 1866 p. 628 sagt zu Truc. II 3, 8 propera et suade: "Diese Verbindung mit et ist bei Pl. nicht die übliche.

Zwei Imperative stehen entweder asyndetisch neben einander (dass dies namentlich bei i der Fall ist, hat Fleckeisen in s. Jahrb. Bd. 61, p. 18 sq. nachgewiesen) oder sie werden durch atque verbunden, höchst selten wie es scheint mit et. Während z. B. tace atque sequere und ähnl. sich findet Bacch. 137. 147. 169. 368. 714. 822 sq. 903. [auch 724. 1031. 1035. 1175.] Men. 220. 272. 405. 674. [auch prol. 5. 188 (?) 643. 1029.] Aul. I 2, 3. II 1, 23. II 2, 60. II 3, 3. 6. II 5, 2. II 6, 1. II 8, 24 [auch I 2, 25] erscheint in diesen 3 Stücken die Verbindung mit et ein etwaiges Uebersehen vorbehalten, nur 2 Mal:\* Bacch. 463 cave malum et conpesce und 592 abi es renuntia [auch Bacch. 87 manum da et sequere. Men. prol. 52 imperato et dicito. 1162 valete et nobis clare plaudite]. Jedenfalls ist es nicht gerathen, durch Conjectur diese Absonderlichkeit in den Text aufzunehmen," - Zwar hat Sp.'s Vorschlag wenig Wahrscheinlichkeit für sich; (Kiesl. liest: nuntia Me adesse ut properet: Suade ... Fleckeisen in s. Jahrb. 1870 p. 617 nuntia Me adesse: properet. Suade...) der Grund aber liegt keineswegs in der copulativen Verbindung mit et\*\*; denn eine Zusammenstellung aller hierher gehörigen Beispiele ergiebt folgendes Resultat: Zwei Imperative sind asyndetisch verbunden c. 150 Mal, mit atque c. 120 Mal, mit et c. 60 Mal; bei Terenz ist das Verhältnis ein ähnliches: asyndetisch c. 30 Mal, mit atque 22 Mal, mit et 12 Mal. Letztere Verbindung kann also durchaus nicht für eine Absonderlichkeit gelten.

Asyndetische Verbindung. I und ite treten mit wenigen Ausnahmen zu einem folgenden Imperat. asydentisch, wobei i häufig als et, corrumpiert aus ei, erscheint\*\*\*, was dann zum Theil unrichtig in i et aufgelöst ist. (cf. Men. 435. 623. Pseud. 349. C. Mil. 521. 812. Pseud. 891). — Asin. 382 i, puere, pulta. Aul. Ill 3, 10 ei, cenam coque (B i et). IV 10, 37 i, refer. IV 10, 70 i intro, exquaere (S. Wagner). V 20 i, redde aurum. Bacch. 901 i, vise. 1059 i, fer filio. Capt. 184 i modo, venare leporem. 658 ite, istinc ecferte (die Hdschr. ite atque). 950 ite actutum, Tyndarum huc arcessite. Cas. Ill 6 23 i tu modo: perspicito prius. Cist. Frag. (Stud. Hermes I, p.

<sup>\*</sup> Gestützt auf diese Beobachtung will K. auch Bacch. 592 abi et renuntia, das et streichen und ebenso Men. 435 i et quantum potest abduce. Ritschl, (Mss.: et quantum...) Doch sind diese beiden Fälle auseinander zu halten. Denn während nach i die copulative Conjunct. allerdings in den bei weitem meisten Fällen ausgelassen wird, (Siehe Brix zu d. St.) ist et gerade nach abi nicht selten: Asin. 367 abi — et narra Cas. II 6, 69 intro abi et — fac adcures. III 4, 23 abi et aliud cura. III 5, 65 abi et cura (Fleckeisen Krit. Miscell. p. 11 abi, rem cura.) (Curc. 281 abite et de via secedite). Mil. 255 intro abi ergo et — iube. 394 abi intro et conprecare. Pers. 165 abi et istuc cura. Pseud. 890 intro abi et cenam coque. Stich. 533 abi intro ad me et lava.

<sup>\*\*</sup> Propera verbindet sich fast ausschliesslich mit Verbis der Bewegung: Cas. II 8, 55 abi atque obsona, propera (Ritschl Ausl. D p. 59 A.) III 6, 17 propere cito introite et cito properate. Men. 554 propera, Menaechme: fer pedem, confer gradum. Pers. 772 move manus, propera. Poen. I 3, 16 propera atque abi. Pseud. 389 propera: adduce hominem. Rud. 1223 propera ire — et recipe te. Stich. 154 propera atque actutum redi. 281 sq. propera, Pinacium, pedes hortare. Truc. II 4, 13 properate, auferte mensam. Ueber handschriftliches propera, wenn es unmittelbar mit abi (curre) verbunden ist, sagt Bentley zu Ter. Ad. III 2, 55 (353): Propera tu, mea Canthara, Curre. "repone "propere." Saepe sic erratum est." — Pers. 306 propera, abi domum. Bothe: propere abi domum, wie 147. Pseud. 161 propera, abi intro, Bothe und nach ihm Usener, Lectionscat. Greifswald 1866): propere, wozu Ritschl bemerkt: "fortasse vere." — Ausserdem kommt propera nur noch vor Aul. II 3, 3 vascula intus pure propera atque elue, wo Wagner die Conjectur von Guyet prome propere (Add. LXVIII zu s. Ausg.) zu billigen geneigt ist, während Ritschl Ausl. D p. 59 A. die handschriftl. Ueberlieferung aufrecht erhält.

<sup>\*\*\*</sup> Auch sonst ist i in den Hdschr. oftmals verdunkelt, so namentlich in der Verbindung i in malam crucem: Cas. Ill 5, 17 In malam crucem. V 4, 8 hat nur A (Gepp) i in malam crucem, die übr. Hdschr. ebenfalls in. Pers. 574 lässt D. i aus, ebenso Poen. IV 2, 51 C, während in A. (Gepp) in fehlt, ebenso V 5, 30. cf. Pseud. 335. 839. 846. 1182.

299) i, adfer mihi arma. I, curre equm adfer. Ep. ll 2, 120 i, numera. Men. 435 sq. i, quantum potest Abduce. 623 i, pallam refer. 731 i, Decio, quaere. 952 i, arcesse homines. Merc. 787 i, rogato. Mil. 521 i, placide noscita. 812 i, praecepta sobrie adcures face. 1361 i, sequere illos. Most. 815 quin tu i intro: perspecta (R.) Pers. 487 i ad Forum, e praetore exquire. 574 i sane, eme hanc. Poen. I 3, 15 i, adduce testis. (C lässt i aus.) V 2, 156 i, evoca illam. (i atque die Hdschr.) V 5, 40 sq. ite, servi, istinc foras Ecferte. Pseud. 349 i, gladium adfer. 891 i, convivas cedo. Rud. 657 i obsecro intro, subveni. 798 idum — adfer. Stich. 150 i, — arcessito. 396 i intro, Pinacium: iube ... 477 i modo: Alium convivam quaerita. 683 agite ite foras: ferte pompam. — Häufig ist i von Kritikern eingeschoben: Amph. 770 [i] tu — proferto. Asin. 108 i, bene ambula (die Hdschr. fiet: ne ambula.) Capt. 636 [i] dierectum, cor meum, ac suspende te. Most. 682 [i], percontare et roga. 774. [i] voca. 794 age [i] duce me. Men. 690 [i] tibi habe, aufer. (Müller Pl. Pros. p. 237.) Rud. 567 [i] vise. — Mit einer copulativen Conjunction findet sich i: Amph. 971 I sane et quantum potest parata fac sint omnia. Bacch. 1175 i hac mecum intro: atque ibi — filium concastigato. Cas. Ill 3, 24 i tu atque arcesse illam. Merc. 277 i tu hinc ad villam atque — facito. 282 i et hoc memento. Most. 807 i intro atque inspice. Pers. 605 i sane ac morem illi gere. Vergl. Aul. lll 3, 10. Capt. 658. Poen. V 2, 156. Pseud. 891.

Die übrigen Beispiele für die asyndetische Verbindung zweier Imperative, sowie die copulative mit atque übergehe ich und führe nur noch die Stellen an, wo eine copulative Verbindung mit et stattfindet. Amph. 971. Asin. 157. 367. 673. 755. 906. Bacch. 87. 463. 592. Capt. 900. Cas. ll 2, 31. ll 6, 69. lll 4, 23. lll 5, 65. lll 6, 17. Cist. I 3, 49. lV 2, 25. lV 2, 104. Curc. 158. Epid. ll 2, 10. V 1, 16. V 2, 67. Men. prol. 52. 1162. Merc. 282. 883. 995. Mil. 255. 394. 978. 1027. 1266. 1340. 1407. Most. 172. 1026. Pers. 154 sq. 165. 196. 467. 835. Poen. lll 1, 53. lV 2, 35. 91. V 3, 28 sq. Pseud. 244. 481. 886. 890. 988. Rud. 628. 1108. 1223. 1342. Stich. 330 sq. 533. Trin. prol. 11. 650. 996. 1015. 1105 sq. Truc. I 2, 25. lV 4, 25. V 59.

Mehrere Imperative stehen meistens asyndetisch neben einander. Durch at que — et verbunden: Asin. 649 Auscultate atque operam date et mea dicta devorate. Aul. ll 5, 2 sq. Cas. ll 4, 16 sq. Merc. 871. Truc. ll 6, 31; durch et — et: Mil. 1029 Tu contra cura et contempla et de meis venator verbis; durch et — at que: Poen. prol. 3 Sileteque et tacete atque animum advortite. — Das letzte Glied durch et angereiht findet sich: Cas. prol. 87 valete, bene rem gerite et vincite. Curc. 281. Merc. 497; durch at que: Amph. 499 sq. Bene vale, Alcumena, cura rem communem, quod facis, Atque inperce quaeso. Asin. 382. Mil. 677.



#### Schulnachrichten.

#### I. Unterrichtsverfassung.

Uebersicht der in dem Schuljahre 1870/71 behandelten Lehrgegenstände.

#### Prima. Ordinarius: Düringer.

1) Religion 2 St. Kirchengeschichte bis zur Reformation nach Hollenberg. — Lectüre des Evang. und des ersten Briefes Johannis im Grundtexte. Salkowski. 2) Deutsch 2 St. Im W. gedrängte Uebersicht über die ahd. und mhd. Zeit. Lectüre der Gudrun-Stücke und der Lieder von Walther von der Vogelweide in der Sammlung: A. Heintze Mittelhochd. Lesebuch. Im S. Literaturgesch. des 18. Jahrh. nach Schäfer Grundriss der D. Lit.-Geschichte. Lectüre von Göthe's Egmont. — Vierwöchentliche Aufsätze. Wöchentlich ein freier Vortrag eines Primaners über ein von ihm gewähltes und vom Lehrer gebilligtes Thema. Schmidt.

Themate zu den Aufsätzen. 1. Was heisst: Bildung macht frei? 2. Vergleichung der krühlingslieder: Hor. I, 4, IV, 7, des Mailiedes von Göthe und des Liedes an den Frühling von Schiller. 3. Ueber den Luxus. 4. Wie war Hamlet vor der Ermordung seines Vaters? 5. Homo sum, nihil humani a me alienum puto. 6. Alba in Göthe's Egmont und in Schiller's Don Carlos. 7. Wer im Sommer nicht mag schneiden, Muss im Winter Hunger leiden. (Clausurarb.) 8. Die Frauen in Schiller's Wilhelm Tell. 9. Uebersetzung einer Ode von Horaz im Versmass des Originals. 10. Man kann auf Erden Durch Zufall viel und viel durch Mühe werden; Durch Wahrheit nur wird man ein edler Mann. Schmidt.

3) Latein 8 St. Cic. de offic. I, 1—5. II. III. Tac. Germania und Agricola. Hor. carm. IV. I. Einige Epoden, Satiren und Episteln. Privatim lasen die älteren Schüler Sall. Jug. c. 25 bis zu Ende, die jüngeren Liv. XXV, dann gemeinschaftlich Liv. XXVI, Verg. eclog. 1—3. Cic. pro Ligario, pro Dejotaro, pro Marcello. 5 Std. Mündliches Uebersetzen aus Seyfferts Materialien. 1 St. Wöchentlich Extemporalien und Exercitien abwechselnd. 1 St. Controlle der Priv.-Lect., grammat. Repetitionen nach Bedürfniss, Sprechübungen meistens im Anschluss an die Lect. 1 St. Storch.

der Diefolden interiorie interiorie in a die filie interiorie in a little interiorie interio

Poid A codollastica of a' re

ean Enithments ob

#### Freitig den 29. September.

Vormittage 8 Uhr. 17 195 miot nietzaroit is vol4 (1

#### Choral.

Gebet, gehalten von Herrn G.-L. Salkowski.

Vorschule: Rechnen. Lehrer Rohse.

Sexta: Geographie. G.-L. Waldhauer. Quinta: Latein. G.-L. Dr. Kretschmann.

Quarta: Deutsch. G.-L. Graef.

Unter-Tertia: Griechisch. G.-L. Dr. Loch. Ober-Tertia: Geschichte. O.-L. Dr. Paulsen.

Mathematik. O.-L. Sanio.

Zwischen den Prüfungsgegenständen werden Declamationen eingeschaltet.

#### Gesang:

1) Soldatenmuth, Marsch von G. Michalek. 2) Chor von F. Möhring. 3) Das A 4) Sonntag auf dem Meere von demselben.

Nachmittags, 21/2 Uhr.

Secunda: Religion. G.-L. Salkowski.

Herodot, O.-L. Dr. Schmidt.

Scene aus Wallensteins Tod (Act 4, 1 u. 2) vergetragen von den Scondagern H. Richter

Prima: Psychologie. Düringer.

Horaz. O.L. Dr. Storchilde

Der Abiturient John Blaesner spricht über das Thema: Labor voluptasque dissimillima natura societate quadam inter se naturali functa sunt:

Schlusswort des Directors und Entlassung der Abiturienten.

Gesang: Motette und Fuge von F. Möhring.

Censur und Versetzung. Schluss des Semesters.

#### Bekanntmachung.

Das neue Schuljahr beginnt Donnerstag den 12. October früh 8 Uhr. Zur Prüfung neu eintretender Schüler wird der unterzeichnete den 7., 9. und 10. October Vormittags von 10 Uhr an bereit sein.

Memel im September 1871.

Düringer.

engines del decisionalmenen:

Testal SHORE

obstration in the

dointillite

in med acrid embrins die la die die

